

## Das Buth der deutschun Simzeichen

Das Buch der deutschen Sinnzeichen

## Das Buch der deutschen Sinnzeichen

von

Walther Blachetta



#### Waltraut Blachetta

meiner Gefährtin und Mitarbeiterin zugeeignet

#### Inhaltsverzeichnis

|      |               |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | Sente |
|------|---------------|--------|--------|------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|------|-----|-----|-----|--------|---|-------|-----|------|-----|-----|-------|
| Ein  | ührung .      |        |        | •    | •     | ٠   | ٠    | •   | •    | •   | •    | •  | ٠    | •    | •   | ٠   | •   |        | • | •     | •   | •    | •   | •   | 6     |
| Die  | Sinnzeicher   | n      |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Duntt-Jeiche  | n.     |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 9     |
|      | Strich-Jeiche |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 9     |
|      | Areis=Jeicher |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 14    |
|      | Strich und    |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 20    |
|      | Winkel und    |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 24    |
|      | Uchter=Zeiche | _      |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 35    |
|      | Areuze        |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 40    |
|      | Wintel und    |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 50    |
|      |               |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 86    |
|      | Lebensbaum:   |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 59    |
|      | Jaubertnoter  |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 61    |
|      | Spiralen .    |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 65    |
|      | Dreiftrablige |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 38.50 |
|      | Dierstrahlige |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 68    |
|      | Sünfstrahlig  |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 70    |
|      | Sechestrabli  |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 71    |
|      | Siebenstrahl  |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 75    |
|      | Achtstrablige |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 77    |
|      | Meunstrablig  | je Jei | chen   | ٠    |       |     |      | ٠   |      |     | ٠    |    | *    |      | •   |     |     |        |   | •     | •   | •    |     | •   | 79    |
|      | Zwölf= und    | mehi   | rstrah | lige | 3     | eid | ben  |     |      |     | •    |    | ٠    | ٠    |     | ٠   | ٠   | •      |   |       | ٠   | ٠    | ٠   | •   | 80    |
| Die  | Runen         |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Einführung    |        | W      | 12   | - 207 | 100 | 700  |     | 1000 |     | 175  | 20 | 102  |      |     |     | 120 | v.,_c. |   | 10200 |     |      |     |     | 82    |
|      | Runen aus     | Green  | 'a B   | oft  | led   | ht  | •    |     | •    | •   |      | i  |      |      |     |     | •   | 300    |   |       | •   | •    | 7   | 80  | \$7   |
|      | Runen aus     |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 89    |
|      | Runen aus     |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 92    |
|      |               |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 95    |
|      | Abergablige   | A. W   | • •    | .: 6 |       | •   | •    | • • | •    | ٠   |      | *  | •    | •    | •   | •   | •   | •      | • | •     | •   | •    | •   | •   | 96    |
|      | Die neuzeitl  |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Cafel der 1   | 7537 6 |        |      |       |     | rige | ٠   | •    | •   | •    | ٠  | •    | 8 🐧  | *   | •   | *   | •      | • |       | ٠   | •    | *   |     | 100   |
| San  | d=, Haus=     |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Einführung    |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Sausmarten    |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Marten, die   |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Marten, die   |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Marten, die   |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Marten, die   | aftro  | nomif  | de   | 30    | id  | en   | au  | fzei | ger | ١.   | ٠  |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 108   |
|      | Marten, die   | foger  | nannt  | e 7  | Bil   | dze | iche | n   | au   | zei | gen  |    |      |      |     | ٠   |     |        | ٠ | ٠     |     |      |     |     | 10\$  |
| Die  | Jeichen der   | Sip    | pent   | un   | be    |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 111   |
|      | 822 60        | 20(3)  |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Steinmett3    |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
|      | Stabzahler    |        |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     |       |
| Lite | ratur=Verzei  | idynis |        | •    | •     |     |      |     |      | ٠   | •    | ٠  | •    | ٠    | •   | ٠   | ٠   |        | • | ٠     | •   | •    |     | •   | 120   |
| Ver  | zeichnis der  | _      |        |      |       |     |      |     |      |     |      |    |      |      |     |     |     |        |   |       |     |      |     |     | 222   |
|      | (Schlaam      | ortel  | 10420  | TAN  | 1110  | 11  |      |     |      |     | 3985 |    | 0.00 | 3 00 | 9.0 | 200 | 0.5 |        |   |       | 100 | 15.2 | 233 | 0.2 | 122   |

Lem von une ift es nicht ichon aufgefallen, wenn er eine ber vielen Schriften über beutsche Dolkskunde, germanische grühgeschichte u. dgl. durchstudierte, dag fast bei allen besprochenen Sinnzeichen und Runen eine Deutung gegeben wird, die ausschlieglich nur auf die Sonne, den Sonnenlauf, ben mittwinterlichen Sonnenmythus Bezug nimmt. Da wird behauptet. bas Rechtkreug fei eine Aufzeichnung ber vier Sauptaufgangepuntte ber Sonne, betrachtet aus polarnabem Wohngebiet. Und als die Abnen der Germanen infolge Alimaverschlech: terung mehr nach Suden zogen, habe diefe afteonomische Zeichnung nicht mehr gestimmt. Deshalb mar bie Schaffung eines fcbrag: gestellten Areuzes bittere Motwendigkeit geworden. Und aus ehrfurchtgeladener Tradition berans behielten fie auch die beilige Mord-Sud-Linie, fügten fie dem Malkreuz bei, und schon war die bagal-Aune, das gang große Sonnenfymbol, ba. Das Satentreuz ift nach biefer Les: art auch nichts anderes als das Seuerrad der fich brebenben Sonne. Die obal-Aune, wie auch die Spirale, das Ringhorn, bedeuten nur die Winterschlange, in der die mittwinterliche Sonne gefangen ift. Der gespaltene Areis ift bas alte und bas neue Sonnenfahr gur Mitts winterzeit, bie jungere man-Rune bas Zeichen des Gottes der nach Jul auffteigenden Jahres: halfte, die jungere proXune das Jeichen des Gottes im Wasser zur Wintersonnenwende - uff. Die Liste tonnte bis ins Unendliche fortgesetzt werben. Diese Deutungen find genau fo einzuschätten wie die befannte Erzählung von dem Freudenfest der nordischen Wölker an dem Tage, da die Sonne nach langer Winters zeit wieder über die Berge bes Polargebietes schaute. Auch diese schöne Geschichte steht fast in jedem Wert und wird ernst genommen. Da bodten in eisiger Winternacht unfere Vorfahren voll Angft im buntlen Cale. Bat nun der bose Winterwolf die Sonne

gefressen oder nicht? — war ihr einziger Bebante. Kommt die Sonne alfo wieber, oder kommt sie nie mehr? - war das große Rätselraten. Und wie weiland bei dem jubifchen Moah in ber Arche wurden Boten ausgeschickt. Sie kletterten binauf auf die hoben Berge und spähten angestrengt durch das Dunkel. Da, eines Mittags glomm es rot am Sorizont, Burra - bie Sonne war nicht gefressen - die Sonne war wieder da! Mun aber trapp hinunter in bas Tal mit biefer Freudenbotschaft, die alten Berren da unten durften nicht länger der würgenden Angst ausgesett bleiben. Maturlich gab's ein großes Aufatmen und ein schmetterndes Sallo, als bie Boten anlangten und Bericht etstatteten. Ein Riefenfest von fünf Machten Dauer frieg 311 Ehren der aller Gefahr entronnenen Sonne,

Wir wollen nun beileibe nicht abstreiten, daß unfere Dorfahren wirklich ein Seft feierten, wenn gum Jul die Mutter Sonne wieber kebetmachte und von nun an jeden Tag immer länger und immer marmer ihre lebenspenden: ben Strablen beruntersandte. Unfer Lichtfest der Weihnacht ift ja ein genügend beweis: fräftiger Jeuge dafür. Aber wir wollen auf teinen Sall eine "Seftregie", ein "bramatisch aufgebautes Voltofpiel" als vollgultigen Beweis von geglaubten Anschauungen und Gegebenheiten ansehen. Auf der einen Seite spricht man den nordischen Völkern eine große Kenntnis der Jusammenhänge im Weltall zu. Den Lauf der Sonne und ber Simmelstörper (Planeten) follen fie genau erkannt haben. Aultstätten, die nach aftronomischen Magftaben aufgebaut find, baben fie befeffen. Eine großzügige Kultur, eine fittlich, moralisch und geistig bochstebende Lebensauffassung wird ihnen gezollt. Aber bann auf der anderen Geite erzählt man plötilich Geschichten wie von Buschnegern, die von bleicher Ungst geschüttelt bei einem beftigen Gewitter vor ihrem Gott

Babuba boden. -- Unfere Vorfahren werben auf die Stunde genau den Zeitpunkt gewußt baben, an bem bit Sonne zur Winterzeit bie (scheinbare) Rehrtwendung macht, die für Wohngebiete im Polartreis bas Wiebers ericbeinen ber Sonne, für unfere Breiten von nun an immer längere Tage bebeutet. Aber auch alle anderen Seitpuntte bes Sonnenlaufs und der Messungsorte am Simmelezelt waren ibnen bekannt. Diese Renntnis war ihnen ficher, so sicher wie ber burch Generationen beobachtete immer gleichbleibende, immer fich wiederholende Ablauf allen Cebens vom Werden, Sein und Vergeben zu neuem Werben. Wenn dieses Wissen dann von ihnen ober ibren Macktommen in die blumige, bilderreiche Sprache ber Dichtung gegoffen wurdt, fo ift bies kein zwingender Grund, das vergleichende und damit auch verdedende Marchen gum Glauben und zur geglaubten Tatfache zu machen. Winterwolf, Schlange, Sonnenmagen, der bas Jahr fpaltende Gott uff. find fcon vorhanden, aber nur bichterifche Siguren von ftarkfter Leuchtwirkung, die "eine" Wes gebenheit bes Daseins aus einem ganzen Bundel gleichlaufender und gleichgearteter Gegebenheiten berausreißen.

Wir muffen auch einmal ben beutigen beutfchen Menfchen, ben Bauern, ben Arbeiter betrachten, wenn wir Deutungen beingen. Bo kann teiner behaupten, daß der beutsche Dollas genoffe von beute ein anderer fei als fein Groftvater, als fein Urabn. Die Jeitgeschehniffe verichieben nicht die innere Struttur ber Raffe und des Blutes. Sie beden nur bochftens gewisse Teile ber Weisteshaltung gu, verdimkeln sie und verwieren die Sicherheit des Urteils. Selbst in ber Jeit der größten Vergewaltigung burch das Christentum, im Mittelalter, leuchtete die germanisch-deutsche Seele doch noch durch den Wust des Aberglaubens, ber Beiligenmätichen, ber Gnades und Bugteanen. Die steinernen Dome und Profanhäuser, die Tafelbilder der Maler, die Stulpturen ber Schniger, die Lieder der Minnes fänger find Zeugen bafür. Und aus ber anderen Jeit eines kulturellen Derfalls, aus ber Jeit den Sisens, der Moi, des Kampfes, der Völlerwanderungszeit, kesen wir doch auch aus den spärlichen Resten und Uberlieserungen alter Sitten und Bräuche, aus der Edda und den Sagas, aus den Junden der Spatenforschung — aus all dem verwirrenden Gemengsel von eigenem und seemdem Gut, von ursprünglichem Wissen und leer gewordener und zauberisch angewendeter Jorm die wirkliche Geistes haltung des Germanentums heraus.

Im Sintergrund von all der Viellnit an Gottern und Geiftern biefer Zeitperiobe fpiegelt sich doch der Glaube an eine große Arast an einen großen Gott - ber fich in bunderterkei und taufendfacher Derzweigung im All, auf der Erbe und im Leben aller Wefenheiten und Begebenheiten außert. Die Sonne ift in dem Geschehen um uns (wie auch im Leben unserer Abnen) nuc ein Ausbruck, wenn auch ein sehr wichtiger und großer. Obin (Wodan), Donar, Kreyr und all die anderen Gotter find nur Derbichtungen von bestimmten Araften aus ber Gefamibeit ber Weltordnung, Lo wate toricht, die Frage ftellen zu wollen, war nun Die Sonne bem germanischen Menfchen Gott ober nicht. Eine berartige Berperfonlichung, Schaffung von Gottheiten mit ber Gedankene baltung eines Menfchen, war ber deiftliche jüdischen Kirche vorbebalten. Mach fast taufende fabrigem Bemüben ift diefer mit Schwert, Mord und Terrox propagierte Geift aber boch gescheitert. Wer von ben Deutschen glaubt noch im tiefften Innern an einen Gotte Dater, ber als icon bebarteter alter Gerr oben auf bem Limmeleibron fint? Sein fast gottgleicher Mebenbubler, ber Beufel, bat fcon gang ausgespielt. Wer will sich lächerlich machen und behaupten, er sei ihm teibhaftig begegnet und habe ihn durch ein Bombardement mit Tintenfässern in die Slucht geschlagen? - Wenn also der deutsche Mensch diese größte und gefährlichfte Invalion dant feiner ererbten geiftis gen Kraft zum Enbe siegreich abgeschlagen bat, warum foll bann ber Germane, beffen Sinterlassungen 3. 3. aus ber Brongezeit eine noch viel geschlossenere Aultur und Geifteshaltung, als wir fie in den legten Jahrhunberten befagen, befunden, ausgerechnet an einen Gewittergott, an einen Jahrengott mit

einem, zwei und drei Urmen, an eine persfonliche GottsSonne u. bgl. geglaubt haben.

Was immer den germanisch-deutschen Menfchen bewegt, wofür er gu allen Jeiten Unts wort und Alarung beischt, wofür er immer wieder Verdeutlichungen anwendet, find die großen Myfterien des Lebens, des Raumes, ber Jeit, ift die erhabene Braft, die feit Ewigteit diese Wunderwelt ordnend halt und führt. Und da das Leben ibn am ftartften padt, ibn am unmittelbarften berührt, fett auch bier ber Versuch einer Alarung und Deutung am umfänglichsten an. Alles aber im großen, weiten, vielgestaltigen Rosmos ift wie ein Raberwert, das reftlos ineinandergreift, das fich in den mannigfachsten, aber gleichen und übereinstimmenden Gefügen und Ablaufen bewegt. Eine Barmonie von vollen Attorden tont in jeder Bewegung, tlingt aus allen Dingen, rauscht durch alle Zeiten. Wie oben - fo unten, wie im Großen - fo im Aleinen, wie der Same - fo die Ernte, wie der Menfch - fo fein Dolt, wie die Beimat - fo das Daterland, wie gestern - fo beute und morgen. Deshalb haben auch jene im gewissen Recht, die "alles" auf den mittwinterlichen Sonnenmythus deuten. Wenn 3. 3. die jar-Rune befagt, daß am Ende eines Lebens immer ber Unfang eines neuen Lebens ftebt, fo gilt dies natürlich auch auf das Sonnenjahr gum Jul. Aber dies ift nur eine Deutungsmöglichteit, nur ein Bruchteil des Bangen, der mehr oder minder wichtig erscheinen mag, je

nach bem Abschnitt, aus bem man die Sache betrachtet.

Diel tiefer, viel umfassender formten unsere Uhnen ihre Jeichen. Nicht ein Geschehen oder eine Gegebenheit war Mittelpunkt und Grundslage des Sinninhaltes, sondern die Gesamtsbeit der Begebnisse oder Tatsachen im Bereich der zu fassenden Kraft wurde verdichtet. Nur so war es möglich, daß sich die alten Sinnsbilder durch Jahrzehntausende, durch Jeiten verschiedenster Färbung die heute erhalten konnten und nun, da wieder der Mensch der nordischen Erde bewußt seiner Kraft sich aussreckt, ausblühen wie in alter Jeit.

Doch noch eines fei gefagt. Eine große Araftfülle ruht in ben Sinnzeichen. Sie lebendig zu machen, verlohnt sich schon. Mur ware es kindisch, zu glauben, sie wirken an und für fich gleichfam wie ein probates Mittelchen aus der Apothete. Eine feh=Rune ins Leder der Belbborfe gu fcneiben, damit biefer Beutel auch immer fcon mit Belbern gefüllt fei, ift ein törichtes Beginnen. Auch wenn fich einer das Sakenkreug noch fo groß an die Bruft pappt, damit hat er noch lange nicht bekundet, daß er auch wirklich ein Mationals fozialist ift. Er muß schon fein Wollen und Wirten in ein ichaffendes, der Beimat, dem Dolt, Daterland und Subrer dienendes Leben ftellen. Aber ift bies der Sall, dann ftrabit bas Jeichen seine Kraft aus, weht wie eine Siegesfahne, brennt wie eine Sadel und er: füllt feine Bestimmung.

#### Die Sinnzeichen

#### Der Punkt

ist das Elementarzeichen, das Jeichen aller Jeichen und bedeutet — Unfang und Ende jeden Lebens — innerster Rern und Kraftort aller Jormuns gen —. Der Punkt ist das Bild des Keims, des Samens (erinnert sei an das winzige Pünktchen eines Samentorns) — aber er ist auch das Bild vom verbleibenden Rest jeden Lebens (das Staubkorn des verwesenden Leichenams). Wir sprechen vom "springenden", vom "wunden" Punkt, vom "Kernpunkt" geswisser Dinge und meinen damit in diesem Ding den Ort oder den Teil, der irgendwie wesentlich ist. — Auf Geräten der Steinzeit,

auf Bronzen der großen Germanenzeit, auf Schwertern, Lanzen uff. der Kisenzeit, sowie auf Darstellungen in der Volkstunst — immer und überall ist der Punkt in auffallender und bedeutsamer Stellung eingezeichnet. Er gehört mit zu den am meisten verwendeten Jeichen. Tritt er nicht selbständig auf, sondern als "Umrandung" oder als "punktierte Jeichenung" anderer Jeichen, so soll er die besone dere, verstärkte Bedeutung dieses Jeichens hers vorheben.

#### Die drei Dunfte

seichen — und besagen, daß die Gegenstände, Unwesen, Personen uff., die mit ihnen versehen sind, — erhöhte Kraft ers

halten sollen ober unter verstärts ten Schutz gestellt wurden -. Wir finden dieses Sinnbild viel auf Geraten ber

indogermanischen und germanischen Aulturen. Erwähnt sei 3. B. das Speerblatt von Münches berg, wo es die drei Schenkel des Dreisuß endet. Aber auch in der Volkstunst sind die drei Punkte ein beliebtes Jeichen. Mit den Dreierzeichen (Dreieck, Dreisuß u. dgl.) sind sie eng verwandt.

#### Der senkrechte Strich

ist wie der Punkt ein universales Jeichen und steht für — das Bewußte, das Jeus gende, das Schaffende, das Tätige

— den Willen, die Kraft, die Macht — das Ich, die Perfönlichteit also auch für die zeugende Kraft des Mannes. — In den Ubwandlungen bieses Jeichens: im Balten, Stab, Jepter, Schwert, Rute, zeigt sich die Abereinstimmung von Bild und Sinninhalt recht deutlich. Senterechte Striche sind auf Geräten aller Zeiten beutlich als Symbolzeichnungen zu sinden, doch immer schwierig zu deuten, da ja ein Strich an und für sich zu geringen eigenbildelichen Charakter hat. Bei der Behandlung des waagerechten Striches und der ise Rune werden wir noch einmal auf dieses Sinnzeichen eine geben.

#### Der Balfen

ift das Bild ber Weltachse, also - ber tragenden, haltenden Kraft -. Die Weltachse ist der Stamm des Weltenbaumes,

der heiligen Efche. Sie ift die "Irmin-ful". Much Ufen - Unfen - beift Balten. Ungewandt wurde diefes Sinnbild in der Mittel= fäule der germanischen Mannerhallen und bann in den fpateren nordischen Stabtirchen. Sie diente bier gur Stute des Sirftes. Der Mame war "ftapol", und die Saule war beilig. In der Sippenhalle zu Wales bieß fie "der Araftkonig". Beute finden wir diefes Sinnbild der Weltachse (wenn auch in verkleinerter Sorm) noch als Giebelschmuck auf deutschen Bauernhäusern (besonders in Westfalen). Es beißt bier "Bed". Saft immer ift der Bed gedreht baw. mit fcraubenförmigen Jugen bergestellt. Auch ein Binweis auf die fich ftandig drebende Weltachfe.

#### Der Stab

ist das Zeichen — der richterlichen Ges walt über Leben, Tod und Freis heit —. Der Richter des germanischen

Things, der spätere Semerichter, auch der mittelalterliche Richter — hielten einen weißen Stad als Jeichen ihrer Würde und Macht in der Sand. Bei den Landsgemeinden in Glaustus (Schweiz) liegt heute noch der Stad auf dem Tisch, an dem die Landesverwaltung sitzt, als Jeichen der richterlichen Staatsgewalt. Auch die Liktorenbundel des alten Roms und heute der Saschistischen Partei haben die Symsboldeutung, die wir hier dem Stad gegeben haben.

#### Das Zepter

zeigt an, daß der Träger dieses Symbols — die Befehlsgewalt — innehat. Auch dieses Zeichen ift eine Anwendungsform des

fentrechten Striches und febr eng verwandt mit dem Richterstab, Marschallftab, Kom-

mandostab der Jünfte, Botenstab, Schulzensstab, Sochzeitsbitterstab uff., die nur Verkleines rungen bzw. Spezialisierungen des Jepters sind. — Mit dem Simmelsschlüssel ist das Jepter eng verwandt, ja, es bedeutet eigentlich nur eine praktische Unwendung des Sinnsinhaltes des Simmelsschlüssels, der für: Wissen, Erkenntnis und Erleuchtung steht.

#### Das Schwert

ist das Zeichen für — Wehrtraft und Wehrhoheit—. Das germanische Bronzesschwert ist ein (stilisiertes) Bild des blinkensten Sonnenstrahls — also der göttlichen Kraft. Diese Kraft ist dem wehrhaften Mann durch das Schwert zur Verteidigung seiner selbst, seiner Sippe und seines Volkes Ehre und



Kreiheit in die Sand gegeben. Kaiser und Könige werden deshalb oft, wenn sie Serrscher und Sührer eines starken, wehrhaften Staates bzw. Volkes sind, und zum Jeichen, daß sie uns umschränkte Beschlsgewalt über ihre Schwerts männer tragen, mit dem Schwerte statt mit dem Jepter abgebildet.

#### Das Flammenschwert

ist das Bild — ber entscheidenden Araft und der Entscheidung —. Es ist ebenfalls eine Abwandlung des Sinnszeichens des germanischen Bronzeschwertes, das ja ein Bild des Sonnenstrahls ist. Bessonders die christliche Airche bediente sich gern dieses Jeichens, da ja das Germanenschwert zu sehr an zeidentum erinnerte. Das Flammensschwert wurde Attribut der Engel (Gottes

ausführende Gewalten) — erwähnt seien der Engel mit dem Flammenschwert vor der versschlossenen Pforte des Paradieses — und der



Engel Michael (der Engel der Deutschen), der als "Engel der Entscheidung" dieses Flammensschwert beim letzten Kampf zwischen Gut und Böse führt. Mach der Edda ist es der Ase "Widar", der beim Weltenuntergang mit dem Schwert den Weltenwolf tötet und so den Tod Wodans rächt. Übrigens kommt das Flammenschwert wieder dem Sinnbild des Weltenbaumes (Lebensbaumes) sehr nabe, und es eröffnen sich so weitgehende Deutungssmöglichkeiten.

#### Der Speer

ift das Zeichen für - die Macht über Arieg und Frieden -. Der Speer ift alfo



auch, wie das Schwert, ein Zeichen der fürft=

lichen Gewalt und Kraft und steht dem Jepter sehr nahe. Unter den Reichskleinodien des H. Römischen Reiches deutscher Nation befand sich auch eine Lanze (angeblich die Lanze, mit der Jesus von Nazareth am Kreuze in die linke Seite gestoßen wurde). Kaiser Otto I. verrichtete vor der Schlacht auf dem Lechselde vor einer Lanze sein Gebet, schleuberte dann diese Lanze gegen die seindlichen Linien und gab so das Zeichen zum Beginn des Kampses. Wodan trägt ständig einen Speer. Nach der Edda schleuberte er diesen einst über die Völker und setzte so den Krieg in die Welt.

#### Die Rute

ift das Sinnbild - ber männlichen Jeus gungstraft -. Sie ift das Zeichen für



den Phallus. Auch auf die Verwandtschaft mit dem "Besen", dem "Quast", der "Pritsche zur Sastnacht" und dem "Donnerbesen" sei hingewiesen. Im Volksbrauch sinden wir besonders bei Frühlingssesten noch vielsach die Sitte des Autenschlagens. Die Burschen laufen durch das Dorf und schlagen dabei die Mädchen mit zumeist geschmückten Auten. In früheren Jeiten wurde noch ganz demonstrativ der Streich mit der Aute nach den Geschlechtsteilen hin geführt, damit sollte der Wunsch auf zukunfztige Fruchtbarkeit ausgedrückt werden.

#### Der zerbrochene Stab

ift bas Jeichen für - bas gerftorte "Ich" -. Mußte ber Richter bas "Schulbig"

über den Angeklagten sprechen, so brach er zus gleich seinen Richterstab entzwei. Damit gab er kund, daß nun die Persönlichkeit (das Ich) des Angeklagten der Vernichtung anheims gefallen sei. Jett mußte der Senker seines



Umtes walten. Noch heute wird das Wort angewandt: "Den Stab über einen brechen", womit gesagt sein soll, daß über den Bes treffenden ein vernichtendes Urteil gefällt ist.

#### Die is-Rune

steht für — die zeugende, schaffende Araft, die entscheidende Macht, den tätigen Willen — und das bewußte Ich —. Sie ist die Weltachse und hat im Stab, Schwert, Speer, in der Rute, sowie in den Stelen, Menhiers, Geds ebenfalls Aussbruck gefunden.

Ursprünglich muß neben einer Aune des fentrechten Striches auch eine Aune des waages rechten Striches vorhanden gewesen sein. Die

entsprechende Strophe im Runenlied der Edda weist darauf bin. Der Mame — is — (gleich Eis) blieb erhalten und ist auf die gegenpolige Rune übertragen worden. Eine waagerechte is-Rune hatte dann bedeuten muffen: das

Unbewußte, das empfangende, bewahrende und erhaltende Sein, das Überbrückende, das Ausgleichende — und die Allgemeinheit.

#### Der waagerechte Strich

ift das Jeichen für - bas Unbewußte - bas Empfangenbe, bas Seienbe,

bas Bewahrende, das Beharrende und das Erhaltende — das Gefühl, das Ausgleichende, das Übersbrückende — und die Allgemeinsheit —. Auch hier haben wir ein universales Jeichen, das das gegenpolige Mal des Jeichens vom senkrechten Strich ist. Bei der Krörterung der is: Rune haben wir bereits vom waagerechten Strich gesprochen.

#### Der Balg:Strich

(ber schräge Abwärtsstrich) ift das Jeichen für — Abgleiten, Sich geben laffen und Juchtlosigkeit —. Gemeint ift hier das Abgleiten von der von Gott jedem Menschen



gestellten Aufgabe. Der Balg=(Balt=)Strich wird von links oben nach rechts unten geführt. Unter Balg versteht man: Fell, Pelz, Oließ, Schwarte, Saut, Leder — also die abgezogene Saut eines Tieres. Balg heißt aber auch: Rader, Schelm, Bösewicht, Buhldirne, Ehesbrecherin (auch "liederliches Fell" genannt),

Rupplerin, Saulpelz (siehe auch das Sprichs wort "auf der faulen Saut liegen"). Auch das Wort "neunhäutig", "niederträchtig" gehört hierher. "Balg" ist aber auch ein "uneheliches Kind", d. h. ein Kind nichtebenbürtiger Gesburt, womit früher ein Kind mit einem rassisch nicht gleichwertigen Partner gemeint war. "Balgen" ist ferner der Ausdruck für "prüsgeln", also für ein wüstes Geschlage im Gegensatz zum ehrlichen offenen Kamps.

Nun braucht nicht immer der Balg-Strich diese schicksalbschwere Bedeutung zu haben. Dielfach (besonders in Geschlechterwappen und in der Verbindung mit dem Bar-Strich zum Maltreuz bzw. zur gifu-Rune) steht er für — die maßvolle Sinneigung zu irs dischen Gütern und Freuden — also für einen gesunden Materialismus.

#### Der Bar:Strich

(der ichräge Aufwärtsftrich) ift bas Jeichen für - Aufwärtsftreben, Einfügung



— Mitarbeit —. Gemeint ist hier das willige Kinfügen in die von Gott gestellte Aufgabe. Dieser Bar-Strich wird von links unten nach rechts oben geführt. Sür "bar" können wir auch setzen: bloß, nackt, entblößt, ledig, ohne, leer. Aber diese Bezeichnungen bedeuten kein Negativum, denn bar steht auch für: klar und rein. Es soll vielmehr ausgesdrückt werden, daß nichts Verhüllendes, Vershehlendes vorhanden ist, wie bei "balg" ein tierisches Sell. Die Wortwendungen: fruchtbar, brauchbar, trinkbar, eßbar usw. zeigen ja eindeutig die wirkliche Bedeutung von "bar".

Auch der Bar-Strich bekommt vielfach wie fein Gegenpol, der Balg-Strich, eine spezielle Bedeutung, und zwar steht er dann für — die Sinneigung zu geistigen und sees lischen Aräften und Bestrebungen. Dies ist bedeutsam bei der Bildung des Malstreuzes bzw. der gifu-Rune.

#### Der Kreis

ift eins der universalften Sinnzeichen, das uns zudem noch in den verschiedenften Ab-

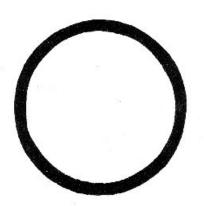

wandlungen entgegentritt: als Ball, Rugel, Areis, Scheibe, Apfel, Schild, Aing. Der Areis ist das Bild eines Jeichens, das "ohne Anfang und Ende" ist, das für das "In-sichsgeschlossene", für das "Umschließende", für das "Vollendete" zeugt, deshalb ist der Areis Sinnbild für — die Ewigteit — das All — Gott —, und zwar für Gott ganz im allgemeinen.

Noch heute finden wir die kultischen Steinstreise altgermanischer Gottesstätten. Mit Einsbruch des Christentums wurde dieses Symbol dämonisiert und fand Verwendung bei Teufelszund Geisterbeschwörungen. Andererseits aber gab die Kirche dem "Leib Gottes" die Kreissform der Hostie. Auch die Zeiligen, die in Gott eingegangen sind, werden auf Abbilzdungen mit der kreisrunden goldenen Gottsscheibe versehen.

#### Der Kreis

ift auch das Zeichen fur - ben das Leben gebarenden Schoft des Weibes und für das Leben -. Wir fprechen von einem ewigen Areislauf des Lebens, und treifen - treifen - ift bas Wort für ges baren. In der Rapelle des bl. Wolfgang (des driftlichen Machfolgers Thors) in Saltenstein (Oberöfterreich), die wahrscheinlich an Stelle einer alten Rultstätte aufgebaut ift, befindet fich ein Stein mit einem treisrunden Loch, durch bas ichwangere Frauen triechen, um eine leichte Miederkunft zu haben. Jur Weihnachts: ftunde wird noch beute vielfach in ländlichen Begenden um die Obstbaume ein "Ring aus Stroh" gebunden, ebenfalls ein alter Brauch, ber ichon 1400 in der Chemniger Rodenphilos forbie empfohlen wurde, um die Baume frucht= bringend zu machen. Desselben beidnischen Urs fprunge ift auch die Sitte, den Schwangeren gur Erleichterung des Bebarens einen "Burtel" um den blogen Leib zu binden. Im Mittelalter war diefer Brauch allgemein. Maturlich hatte bas Christentum auch hier eine Umdeutung

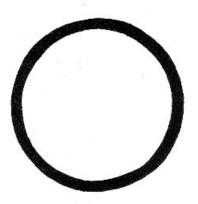

vorgenommen. Die Wirtsamkeit eines solchen Gebärgürtels hing von der kirchlichen Weihe ab. So wurden in Lichstätt noch vor kurzer Jeit seidene Bänder verkauft, die dann der kreißenden Frau um den Bauch gewickelt wurden. Jur Erhöhung der Kraft brachte man aber vorher diese Bänder anläßlich der Weihe durch den Pfarrer mit den Reliquien der hl. Notburga (der christlichen Nachfolgerin der Frau Golle, der "Kindsfrau") in Berühzung.

#### Der Kreis

ist auch das Symbol für — die Gemein = sich aft —. Wir bezeichnen allgemein die gestamte Unhängerschaft eines Meisters, eines großen Künstlers oder Gelehrten mit "Kreis".

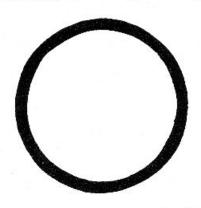

Wir sprechen auch von einem "Jamilienkreis", einem "Areis der Interessenten" u. dgl. Noch heute ist das Aufstellen im Areis die Verssammlungsform der alten Schweizer Landssgemeinden.

#### Die Kreisscheibe

ist somit auch das Jeichen der — Sonne —, als der Erwederin und Erhalterin allen Lesbens, als das sichtbarfte Jeugnis der götts lichen Kraft und Weltordnung. Dem Besschauer bietet sich die Sonne als eine glutende

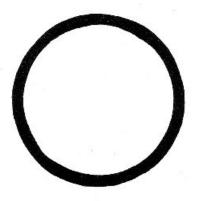

Areisscheibe bar. Im germanischen Ault wurde beshalb auch die Sonne durch eine glangende Scheibe bargestellt, wofür 3. B. der Bronges wagen von Trundholm auf Mordseeland mit seiner großen goldplattierten Sonnenscheibe zeugt. Auch die Edda spricht von der Sonne als von einer runden Goldscheibe. — In früherer Jeit wurden die Ostersladen (große runde Ruchen) von der bäuerlichen Bevölzterung am Ostermorgen auf die Berge gestragen und dort zum Sonnenaufgang verzehrt. Daß die Sonne gleichsam als Krast Gottes (siehe auch Auge Wodans) göttliche Stren genoß, sei nebenbei noch bemerkt. Noch 1485 mußte in das Beichtbuch von Lübeck die Frage ausgenommen werden, "ob nicht irgendzeiner Kreatur göttliche Shren gegeben sei — als (3. B.) der Sonne".

#### Der Strahlenkranz

zeugt für - Auswirtung und Aus: ftrahlung -. Je nachdem, für was der



Rreis bzw. die Kreisscheibe als Sinnbild ans gebracht wurde, ist die ausstrahlende Wirkung zu deuten auf: Gott, die Gemeinschaft, den lebenspendenden Schoft des Weibes, die Fruchts barkeit und auch auf die Sonne.

#### Das Strahlengesicht

Oft wird in der Volkstunft der Strahlenstrang mit einem Gesicht verseben. Der Kreis ist also hier gang spezialisiert für eine Deutung gegeben. Sier ist — die Sonne —, der

ftartfte und fichtbarfte Ausbrud Gottes, ver: torperlicht. Die Angahl der Strahlen ift febr

wirtende Allgegenwart und Alls wiffenheit Gottes -.



verschieden. Meist ist sie eine Mehrzahl von 7 oder 8. Die Inder kennen die siebenstrahlige Sonne.

#### Das Auge Wodans

Statt des Gesichtes finden wir in der Volkstunst auch ein Auge in den Strahlenstranz eingezeichnet. Wodan, der einäugige Wanderer im weiten blauen Mantel, ist sa der Simmelsgott, also Gott und Sonne im blauen Simmelszelt. Auch hier ist also das Universalzeichen des Kreises in einer Spezials

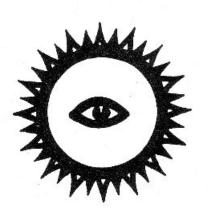

beutung angeführt. Das Strahlenauge ift übrigens eine Erweiterung bes Zeichens "Mühlftein" und zeugt für — bie ftanbig

#### Die Rugel

(der Ball) ist das — Mal der Volltoms menheit und das Bild der Welt —. Wenn sie golden, gelb oder rot gefärbt ist, zeugt sie für — die Sonnentuge! —, wenn sie blau bemalt ist, für — die Sims melstuge! —, wenn sie grün ist, für — die Erdtuge! —. Obelisten, Türme, Meis lensteine zeigen oft auf der Spitze eine Rugel. So eiserte bereits im 5. Jahrhundert Papst Leo d. Gr. in der Weihnachtspredigt gegen die alten Obelisten im neosanischen Jirtus als

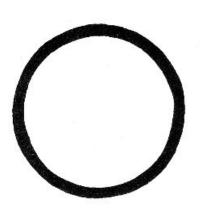

Wahrzeichen der Sonne. — Und die Kugeln auf den Stäben der Dorfschulzen, Airchensschweizern u. dgl. bedeuten das erhabene Zeichen der Vollkommenheit, also Gott, in dessen Aufstrag sie ihr Amt versehen. — Die grüne Erdstugel sinden wir recht häusig in der Seraldik, aber auch oft auf Gemälden christlichen Chasrakters, und zwar hier als Sußschemel Gotts Vaters.

#### Der Apfel

ist das Sinnbild — für Jugend und Schönheit — und ebenfalls nur eine Abs wandlung des großen Sinnzeichens des Kreisses. Iduna hütet die goldenen Apfel, die der Götter Speise sind und ihnen ewige Jugend

und Schönheit geben und erhalten. Deshalb wird auch den Lebensbringern in der volkshaften Symbolik (Schwan, Storch, Schlange) oft ein Apfel beigegeben. Auch der Juieber

germanischen Landen in der Frühlingszeit, also in der Jeit der beginnenden Fruchtbarkeit der Matur.

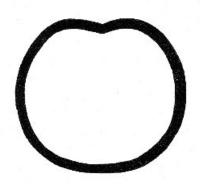

(heute der gebratene Schweinetopf zu Weih: nachten) hatte früher statt der heutigen Jistrone einen Apfel im Maul. Erinnert sei auch an die Bedeutung des Apfels im deutschen Märchen, besonders deutlich zu erkennen ist sie im "Schneewittchen".

#### Das Ei

ist das Sinnbild für — Fruchtbarkeit —. Auch das Ei ist nur eine andere Form des Areises, des Jeichens für das gebärende Weib. In der Zeraldik wird auch eine Areisscheibe,

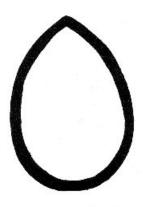

die mit roter Sarbe ausgefüllt ist, mit "Eis dotter" bezeichnet. Bekannt sind uns allen die vielen Volksbräuche wie Ostereierschenken, Ostereiertippen, Ostereierrollen uff. in allen

#### Der Schild

ist das Sinnzeichen für — Pflicht und Verpflichtung —. Der Schild ist ebensfalls eine Abwandlung des Kreises. Früher hatte auch der Schild die freisrunde Sorm. Nach der Edda (Grimmierlied) trägt die goldsgelockte Jungfrau Sonne einen Schild, um die sengenden Sonnenstrahlen mildernd abzuschirsmen. Auch der glänzende Simmelsgott Ull hat als Attribut neben der Eide und dem Ring den Schild. Im ritterlichen Mittelalter



(und auch wohl früher) war der Schild Kennsmal der Individualität des Kämpfers. Die Jeichnung auf dem Schild gab kund, wer der Träger war, und welche Lebensaufgabe er sich gestellt hatte bzw. ihm aus seiner Jamilienstradition auferlegt war. Noch heute sagen wir: "Er führt dies oder das im Schilde" und wollen damit ausdrücken, daß der Bestreffende diese oder jene Absicht durchführen will.

#### Die Rernscheibe

ist das Sinnbild für - die vollzogene Befruchtung -. Der Areis (das Ei), das Jeichen des Weibes bzw. der Fruchtbarteit, und der Puntt, das Jeichen des Lebensteimes,

find sinnvoll zusammengefügt. Bu boben Jahreslauffesten ift es noch vielfach Sitte, hölzerne Scheiben in Brand zu setzen und in

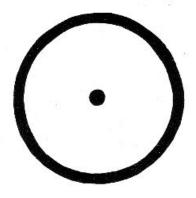

bie Luft zu schleudern. In Oberschwaben wird babei von den Burschen folgender Spruch aufgesagt:

"Scheible aus und scheible ein — wem foll diese Scheibe fein?"

#### Untwort:

"Die Scheibe foll der (Mame des er= wählten Madchens) fein!"

In alten Samilienurtunden wurde auch für "Dermählt" bie Kernscheibe (ober das Malstreug) eingezeichnet.

#### Die Rernscheibe

ift auch das Jeichen für - die marmende,

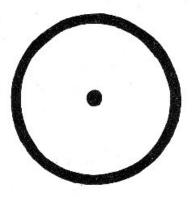

lebenerwedende Sonne -. Die Versbindung von Sonne (Areis) und Reim (Punkt) ergibt diese Deutung. Die alte dinesische

Bilderschrift bezeichnet ebenfalls die Rernsscheibe mit "jih" — Sonne. Aber auch auf Geräten der indogermanischen und germanisschen Jeit ist die Rernscheibe ein sehr häufig vorkommendes Ornament. Das aftrologische und aftronomische Jeichen für Sonne ist ebensfalls die Rernscheibe.

#### Der Ring

ist das Sinnzeichen für — Treue und Treuegelöbnis —. Auf den Orkneyinseln war es noch bis ins 19. Jahrhundert hinein Sitte, daß sich Liebende durch das "Seelensloch" der Megalithgräbersteine die Sände reichs

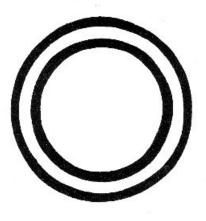

ten als Jeichen des ewigen Treuegelöbniffes. In Island spielte bei der Trauung vor dem Altar ein großer Reif eine abnliche Rolle. Im evangelischen Ebesegen lautet ber Spruch: "Rein wie Gold fei eure Liebe - und ohne Ende wie der Ring die Treue." Der Der= lobungs: und auch der Chering werden am 4. Singer, dem fogenannten Sonnenfinger, getragen. Bei den Witingern belohnten Surften treue Dienste durch goldene Baugen (Ringe). Das noch beute gebräuchliche Zeichen in der Sippenforschung für "Derlobt" ift auch der Ring - baw. bat fich des schnelleren Schreis bens wegen der Kreis dafür eingeführt. Im Juge der Damonisierung durch das Christen= tum wurde aus dem Gottesring der Treue der teuflische Jauberring.

#### Die Mitgartschlange

ist das Jeichen — ber ständigen Wiedersholung und der Wiederkehr —. Dieses Jeichen zeigt eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, also die immer wieder in Erscheinung tritt und so ohne Unsfang und Ende ist. Nach der Edda wurde die Mitgartschlange, die Areatur Lotis, von den Göttern auf den Grund des Meeres versenkt, wo sie aber so groß und mächtig wurde, daß sie nun die ganze Erde umspannt. — Das Jeichen versinnbildet den ewigen Areislauf aller Dinge, die ewige Wiedergeburt aller Gesschehnisse. Deshalb gilt die Mitgartschlange auch als "Ring des Jahres", da ja am Ende des alten gleich wieder der Ansang des neuen

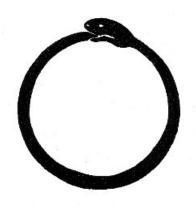

Jahres steht. Der Volksglaube sieht in einem Singereing in Sorm einer Schlange ein Schutzzeichen und erhofft für den Träger ein — Langes, gesundes Leben —. Im Grunde genommen ist diese Auffassung nur eine Verkleinerung der großen Sinndeutung von einer ewigen Wiederkehr.

#### Der Türring

ist das Sinnzeichen für — stets wills tommene Eintehr —. Dieses Zeichen ist eine Verkleinerung des Sinninhaltes, für den die Mitgartschlange (das Zeichen für ewige Wiederkehr) steht. Noch heute wird dieses

Jeichen in Bronze gegoffen ober in Bifen



geschmiedet als Türklopfer an den Saustoren angebracht.

#### Der Mühlstein

ist das Jeichen für — Gerechtigkeit —. Er ist die Sonne im blauen Simmelskreis — also der einäugige Wodan, der ewige Wans derer im blauen Mantel, der durch die Welt streift, alles sieht und alles beurteilt. In der volkhaften Symbolik ist der Mühlstein ein Schutzeichen, das Boses bannt, also ungesrechtes Wirken bekampft. Im deutsschen Märchen, in der Sage spielt der Mühlsstein eine große Rolle. Er wird dem Versbrecher bzw. dem Bösewicht um den Sals

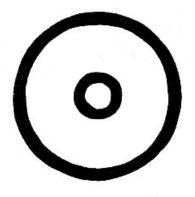

gelegt, und fo wird bann ber Verurteilte im tiefen Waffer ertrantt.

#### Die drei Wunschringe

sind das Sinnbild — der Erfüllung und des Erfülltseins —. Nach der Edda umschließt ein dreisacher Wall die Burg der Götter "Walhall", das Jiel aller germanisschen Kämpfer. Dreisach ist auch jede Wirtssamfeit Gottes, wie auch das Leben sich immer dreisach auswirtt im "Werden, Sein und Vergehen". Im beutschen Märchen muß der Zeld immer drei Wünsche haben oder drei Aufgaben erfüllen, wenn er sein Jiel erreichen will. — Das Christentum hat dieses hohe germanische Symbol sofort diffamiert und zum "Sallstrick des Satans" gestempelt. Ans dererseits aber machte die Kirche die drei Wunschringe zur "Glorie" Gottes. In mits



telalterlichen Miniaturen sieht man auch oft Gott-Vater seine Sand aus diesen drei konzentrischen Kreisen (bzw. Ringen) recken. Diese bedeuten dann die drei Simmelsregionen — den Simmel der Seiligen, den Simmel der Engel und den Gotteshimmel, deren Pforten sich nur dem im Glauben Verstorbenen öffnen.

#### Die Weltscheibe

ist das Sinnbild — der etreichten, wohlgeordneten Gestaltung —. Die drei Wunschringe der Erfüllung sind hier in einem Areis eingeordnet, und zwar in Form von vielen Aleinkreisen. Aber auch die hagal-Rune (in liegender Form) können wir aus der Anordnung der Aleinkreise heraus:

lefen. — Kaifer Otto I. in seinem Standbild im Magdeburger Dom halt diese Weltscheibe bemonstrativ in der Sand, gleichsam um zu



bekunden, in welche mufterhafte Ordnung er fein weites Reich gebracht bat.

#### Der senfrecht geteilte Kreis

ist das Sinnzeichen für — die zeugende, schäffende und tätige Welt — für Schöpfer und Meister —. Sier steht im Kreis (dem Jeichen für Gott, All, aber auch für Leben) der senkrechte Strich (das Jeichen sür die zeugende, schaffende Kraft, den tätigen Willen und die Persönlichkeit). In den Kulturen der Frühzeiten ist dieses Mal ein sehr häusig gebrauchtes Jeichen. Es ist verswandt mit dem Jeichen des waagerecht gesteilten Kreises, der gespaltenen Kreises, des Simmelsschlüssels, des Mals des Jeugers, und

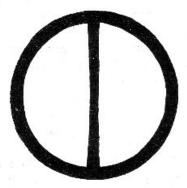

es bilbet mit seinem gegenpoligen Zeichen (bem waagerecht geteilten Areis) bas große Zeilszeichen bes Radtreuzes.

Der waagerecht geteilte Kreis
ist das Jeichen für - die empfangende,
bewahrende und erhaltende Welt
- bamit auch für die Schöpfung,

0

das Werk —. Aus dem Kreis (All, Gott, Schoß des Weibes) und dem waagerechten Strich (das Empfangende, Seiende, Bewahrende und Erhaltende) ist dieses Sinnbild gesformt. Mit dem gegenpoligen Jeichen des senkrecht geteilten Kreises zusammen bildet es das erhabene Mal des Radkreuzes.

#### Die Sischblase

ift bas Jeichen für — Ausgleich und Rhythmus —. In einem einzigen Jeichen voller Sarmonie sind bier die beiden Male

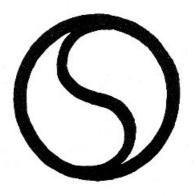

— ber fentrecht und ber waagerecht geteilte Areis — gufammengefaßt. Ein ewiger Gleich= tlang schwingt in biefem Jeichen ber zeugen=

ben und empfangenden, der schaffenden und bewahrenden, der tätigen und seienden Welt. In den Domen des Mittelalters wurde dieses Sinnbild oft in funftlerischer Gestaltung im Mauerwerk, in den Schnitzereien u. dgl. ans gebracht.

#### Der sentrecht gespaltene Kreis

ist das Symbol für — Teilung und les ben spenden de Jeugung —. Auf dem Kreis, dem Zeichen des gebärenden Weibes, steht der "sentrechte Strich", das Jeichen für das männliche Jeugungsglied. Auf zwei Arten setzt sich alles Leben fort, durch Teilung oder Samenzeugung. — Sehr verwandt ist dieses



Jeichen mit dem senkrecht geteilten Kreis, verwandt nicht nur in der äußeren Sorm, sondern auch in der Sinndeutung, und genau wie das Jeichen des senkrecht geteilten Kreises wurde auch das Jeichen des senkrecht gespaltenen Kreises als Symbol für die Jahresteilung zur Mittwinterzeit verwendet. Als die andere Sorm der jar = Rune werden wir noch einmal dieses Jeichen besprechen.

#### Die senfrecht gespaltene Raute

Moch deutlicher wird die Sinngebung bei ber edigen form des Jeichens vom fentrecht gespaltenen Areis. Die Raute ift ja noch aus-

gesprochener das Bild des weiblichen Gesfchlechtsorgans. Moch heute wird die fentsrecht durchstrichene Raute als Schandzeichen



von Bubenhänden an Jäune und Wände ges schmiert.

#### Die thurs:Rune

steht für — die Macht über Leben und Tod —. Sie ist ein uraltes Jeichen und schon auf Geräten der Steinzeit zu entdeden. Sie ist die Barte (das Beil) des Gottes Donar und eigentlich dasselbe Jeichen wie der Sammer, das Tautreuz. Sie wird auch Dorn-Rune genannt. — Leben und Tod bringt die Barte Gottes. Steht das Jeichen mit nach rechts gerichteter Beiltlinge, so bedeutet es die Macht über das Leben (Jeugung). Mit nach links ges



richteter Beilklinge bedeutet das Jeichen die Macht über den Tod (also die Macht der Vollstreckung, das Leben zu enden). (Bei den

Jeichen Sense und Geißel finden wir einen ähnlichen Vorgang.) — Moch heute ist es deutscher Volksbrauch, eine Urt bei der Geburt eines Kindes auf das Bett — und auf den Sarg bei dem Tod eines Unverwandten zu legen. In alten Stabkalendern wurde die Barte als Jeichen der Wintersonnenwende angebracht — das alte Jahr stirbt, das neue Jahr kommt zum Leben.

Der waagerecht durchstrichene Kreis

ist das Jeichen für — Trennung und Unfruchtbarteit —. Der Kreis, das Jeichen für das All, ist hier in eine obere und untere Sälfte "getrennt" — in Simmel und Erde, wie die "eine" Deutung besagt.

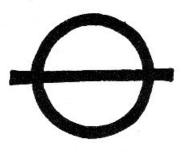

Sier ift Trennung des Ganzen in seine Teile, aber nicht "Teilung" zu neuem Leben versinnbildlicht.

#### Das Mal des Zeugers

ist das Sinnzeichen für — Jeuger, Vater, Vaterschaft —. Schon rein bildmäßig gibt dieses Jeichen, das im Griechischen Licht oder Mann bedeutet, ganz realistisch das männsliche Jeugungsorgan wieder. Judem sinden wir dieses Sinnbild als eine andere Sorm der mans Rune wieder. Und die ältere mans Rune steht sa für: Mensch, Menschbeit, während die jüngere mans Rune für: das zeugende, schaffende Prinzip steht. Sinzuweisen ist auch auf die Jeichen: der senkrecht geteilte und der

sentrecht gespaltene Areis, ebenso auf den Simmelsschlüffel, mit denen das Mal des Zeugers nicht nur in der äußeren Sorm, son= hier also ihre volkstumliche Gestaltung ge-



bern auch in ber Sinnbeutung fehr eng vers wandt ift.

#### Der Ring mit bem Quaft

ist ein altes Bauernsymbol für — neues Leben zeugenden Geschlechtsverstehr —. Der Ring (als körperlich aufgefaßeter Kreis) steht hier für das Geschlechtsorgan des Weibes. Mit ihm vereinigt ist der Quast, das volkstümliche Jeichen des männlichen Gliedes. (Quast, Pinsel, Rute, Besen haben ja im Volksmund denselben Sinn.) An Bauernsmöbeln sinden wir oft den Ring mit dem



Quaft eingeschnitzt bzw. aufgemalt, zumeist in Verbindung mit dem Lebensbaum. Die andere Sorm der man=Rune, die wir als "Mal des Jeugers" tennengelernt haben, hat

#### Die wenne : Rune

steht für — Mach folger, Sohn —. Sie ist die Salfte des Zeichens, das wir als "Mal des Zeugers" tennengelernt haben, und das Vater, Jeuger oder Vaterschaft bedeutet. Sie



ift aber auch die Sälfte der bar-Rune, die für Mutter und Mutterschoft ftebt. — Auch diefe Aune ist schon auf Beraten der Steinzeit mehrfach bezeugt.

#### Der himmelsschlussel

ist das Jeichen für — Wiffen, Ertennt: nis und Erleuchtung —. Er zeigt den Gottestreis (Sonnentreis), von dem ein



Strahl ausgeht. "Stab Wodans" ober auch "But ber Sonne" wird biefes Jeichen ge-

nannt. Im altnordifden Aunengedicht beißt es:

"(sol) er lande liome luti et belgum dome."

"Sonne ist ber Lande Licht — ich beuge mich vor dem Zeiligtum."

Eine starke Machtfülle verkörpert dieses Jeischen, das auch als sols Aune für die sigs Rune gebraucht wurde. Schon auf frühzeits lichen Geräten, auch auf den Selsbildern von Bohuslän ust, sinden wir den Simmelssschlüssel. Das germanische Bronzeschwert ist ein Abbild dieses Jeichens, und in den Schuls zens, Serolds und Rirchenschweizerstäben (dem Stad mit der blinkenden Rugel) hat sich der Simmelsschlüssel bis heute erhalten. — Ubris gens ist er die gegensätzliche Ergänzung des Jeichens, das wir als "Mal des Jeugers" kennengelernt haben.

#### Der Sparren

ist das Jeichen für — Sprog und Kind... Wenn wir von der odal-Rune (dem Zeichen für Geburt) die Raute (das Jeichen des Muttersschoffes) streichen, so bleibt der Sparren — also das Kind — übrig. Auch bei der wennes Rune (dem Jeichen für Nachfolger, Sohn) steht ein Sparren neben dem sentrechten Strick,



dem Zeichen des Ichs, der Perfonlichkeit. — In der Beraldik ist der Sparren sehr viel ges braucht und soll hier für deutsche Abs kunft zeugen, was sich ja auch in den Sinns inhalt: Sproß, Rind einfügt. — Als Rune ift ber Sparren die andere Sorm der taun: Rune.

#### Der Kibenzweig

ftebt für - Wachstum und Gedeiben - aber auch für Kinderreichtum -.



Er sett sich aus einer unbegrenzten Ungahl von Sparren zusammen, die ja das Zeichen für Sproß und Kind sind. Sischgrätenmuster wird dieses Zeichen auch genannt. — Es entsstand hier also ein Gebilde, das nicht nur wie ein Zweig eines Nadelbaumes (einer Libe) aussieht, sondern schon fast ein Lebensbaum geworden ist.

#### Die ur:Rune

stätte der Toten. Im Schoße des Ur's versbringen sie eine Jeit der Auch bie Bammlung

und Besinnung. Doch nicht bleibend ist der Aufenthalt im Ur. Immer wieder entspringt neues Leben aus dem Tod. — Die ure Aune

ist eines der stärtsten Jeichen, das wir haben. Sie hat im Volksbrauch eine fehr ausgedehnte Verbreitung erfahren.

#### Der Urdbogen

ist das Zeichen für den — säligen Ursstand, in dem alles Leben endet, aus dem aber auch wieder jedes Leben neu hervorsbricht — er steht aber auch für — Grab, Gruft, Ruhe, Sammlung, Besinsnung, Tod —. Der Urdbogen ist also die Pforte des Todes und zugleich das Tor des Lebens. Zier im Ur ist Auhe und Sammlung. Um Urdbrunnen wird Wissen gesammelt. Die Nornen spinnen hier den neuen Schicksals:

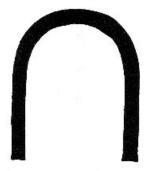

faben jeden Cebens. Auch die Wintersonne geht zur Mittwinterzeit in das Ur ein, um dann verjungt als strahlende grublingssonne wieder aufzugeben. - Bein anderes Sinns zeichen ift wohl fo häufig in der Volkstunst zu finden wie der Urdbogen. Im Marchen und in der Sage ift er das unterirdifche Bes wölbe im Berg, das als Sit der Abnen und ber Belden bient. Aber wenn der Tag ber Befreiung tommt, fteigen diefe Belben wieder machtvoll ans Tageslicht (Barbaroffa). Auch ber verwunschene Schatz liegt im Bergges wolbe. Wenn der "Rechte" tommt, fo wird diefer Schatz gehoben. - Ein großes Beilszeichen ift uns der Urdbogen, denn er gibt uns Bewigheit, daß mit dem Tod nicht das Leben aufhort. Deshalb ift fein Verwandter, der Regenbogen, feit jeber das Symbol für gries ben. Dif=Roft beift auch bie Brude gur himmlischen Götterburg, womit ebenfalls der Regenbogen gemeint ift. Die driftliche Rirche aber degradierte den Urdbogen zum Teufelsloch in ihren mittelalterlichen Myfterienspielen.

#### Das Bufeisen

ist — das große Glückszeichen, das ein langes Leben verheißt —. Es hat sich als Seilszeichen durch die Jahrhunderte bis heute mit unverminderter Gültigkeit erhalten.

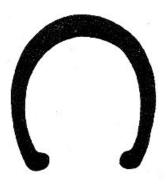

Um Saustor, am Scheunengiebel u. bgl., selbst im Auto wird ein "gefundenes" Sufseisen allzu gern angebracht. Dabei wissen wohl die wenigsten, daß sie damit dem Urdbogen bzw. der ur-Rune zur Auferstehung verholfen haben.

#### Der Mondnachen

ist das Zeichen für — Leben —. Micht nur das Totenschiff tennen wir. Ju Sastnacht wird das Karnevalsschiff ausgerüstet — das Schiff der Lebensfreude und der Fruchtbarkeit des Frühlings. Im Gegensatz zu diesem nach oben geöffneten Nachen des Lebens steht der



gestürzte Mondnachen, der den "Tod" bedeutet. — Schon oft sind wir Jeichen begegnet, die ebenfalls diese Doppelbedeutung haben, je nachdem sie nach oben oder nach unten gerichtet sind. Erinnert sei an die jüngere man-Rune und jüngere yr-Rune, an die Gabel und die Deichsel.

#### Der gestürzte Mondnachen

ist das Jeichen für — Tob —. Das Bild des Urd-Bogens tritt uns hier entgegen. Er ist das Magelschiff der Edda, das Schiff der



Toten. "Don Mord tommt gesegelt ein "Riel' über See. Loge ihn freuert, aus Bel find die Streiter."

#### Das Zeichen des Erdgeistes

bezeugt die - göttliche Schöpfertraft bes Cebens -. Ein Rechttreuz, bas Jeichen



der göttlichen Schöpfertraft, trägt bier das Lebensschiff.

#### Der Unter

ist das Sinnbild der — Standhaftigkeit und Soffnung —, und zwar der Hoff= nung insofern, als die Standhaftigkeit auch das Gemut aufrecht erhalten foll. — Er ist ein zusammengesetztes Zeichen aus dem Ring



der Treue, dem Taukreuz (als Jeichen der zeusgenden Sandlung) und der Wiege (als Jeichen des das Leben behütenden Mutterschoffes, bzw. könnte statt der Wiege auch der Mondenachen herangezogen werden, der aber auch ein Jeichen des Lebens ist).

#### Das Horn

ift das Beichen für - Sulle, Rraft und Reife -. Es ift die Salfte des Ringborns (des Zeichens der Entwidlung), aber auch die Balfte des Lebensschiffes (des Mondnachens). In der Beraldit ift es febr häufig angutreffen und beißt bier "Wolfsgahn". - In den verschiedensten Sormungen begegnet uns bas Born: - als "Süllhorn", das Blumen, Früchte und Gold (fpater dafur Geld) fpendet. Schon in ben nordischen Sagas wird von einem Sullhorn berichtet. Grolf Krate ftreute bei feiner Slucht auf der Spris-Ebene Gold und Aleinode aus einem Born aus, um feine Derfolger aufzuhalten als "Beimdalls Born", mit bem bei der Botterdammerung die Weltesche in Brand gefett wird - als "Martinshörn:

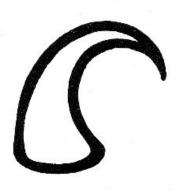

chen" am 11. November (also in einem christlichen Gewande, denn der hl. Martin ist ja nur eine der bekannten Umdeutungen der Rirche für Wodan) — als "Narrenkappe" beim Karneval, dem Sest der beginnenden Sruchtbarkeit — als "Seidenhut" in der Seraldik, der hier nur einen anderen Namen für die "Jipfelmütze" des deutschen Michel bekommen hat. — Als Amulett wird das Sorn heute noch von Frauen getragen, die einen gesegneten Mutterschoß erhoffen.

#### Die jar-Rune

zeugt für die Gewißheit, daß — am Ende jeden Lebens ich on der Anfang eines neuen Lebens fteht —. Zwei Sparren greifen ineinander, und zwar so, daß der eine bereits schon die Sortsetzung des anderen ist. In der kursiven Sorm der jars Zune Sind es zwei Salbbogen, die ineinauders greifen. Als Jeichen des Lebens und des Todes



lernten wir diese Salbkreise kennen. Das Jarszeichen ist also das Jeichen der zwei Schlangen, die alles Leben umschließen. — Verwandt ist die jars Rune mit der dag-Rune, der ing-Rune und der älteren man-Rune.

#### Der Zopf

ist ein Jauberknoten, der ben Wunsch zur — Bindung eines langen Lebens in Gesundheit, Kraft und Sulle — zum Ausdruck bringt. Bekannt sind ja die Jopfsgebäcke, die in allen Teilen Deutschlands zu



gewissen Sesttagen verzehrt werden. In Senfetenberg (Lausitz) heißen sie "Patensemmeln", in München "Seelenzöpfe". Überhaupt hat das Geslecht aus dreierlei Längen immer eine besondere Bedeutung gehabt. So wurden die

Bratteaten (die Amulette der Witingerzeit) mit strickförmigen Zeichnungen längs des Randes versehen. An nordbeutschen Bauerns häusern sinden wir sehr häusig seilartige Zeichsnungen um den Torbogen, der ja ein großes Ur darstellt, gelegt. — Jopf und auch Strick bestehen, rein zeichnungsmäßig gesehen, aus einer ganzen Reihe von jars Runen, (dem Zeichen, das dafür zeugt, daß am Ende jeden Lebens schon ber Anfang eines neuen Lebens steht).

#### Die beiden Halbfreise

find das Sinnbild der — Twiefältigkeit — aller Dinge. "Tod und Leben" tonnten wir dieses Zeichen auch deuten, da es aus den beiden Mondnachen besteht. Aber das ware



nur eine Teilbeutung. "Simmel und Erbe", "oben und unten", "aufgehende und untersgehende Sonne", "Licht und Schatten" sind einige der anderen Möglichkeiten. Interessant ist es, eine Reihe aufzustellen, die alle die zwei Salbbögen in verschiedener Sormung zweinsander zeigt: hier die "beiden Salbkreise" — das Jeichen der Jwiefältigkeit, dann der "Doppelbügel" — das Jeichen der Vereinisgung, und zum Schluß der "Kreis" — das Jeichen der Gemeinschaft.

Das südosteuropäische Bligbündel ist das Jeichen für die — Araft der Wechselbeziehungen von Tod und Teben —. Die beiden Mondnachen, das Lebensschiff und das Todesschiff, sind hier durch den senkrechten Strich, das Jeichen der

Rraft, verbunden. Mit der Stütze (schöpfes rische Rraft), dem Doppelpfeil (Geburt und Tod sind eins) und natürlich mit den beiden Salbtreisen (die Zwiefältigkeit jeglichen Das

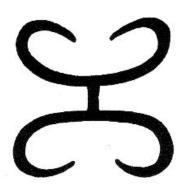

seins) ist das Bligbundel eng verwandt. Es wird auch sudrussisches Bligbundel genannt, und wurde von den Ariern auf Waffen eins gerigt, um hier dieselbe Kraft auszustrahlen, die wir als Sinninhalt des bekannteren Bligsbundels des Munchebergers Speerblattes ersörtern werden.

### Das Bligbundel bes Müncheberger Speerblattes

ist das Jeichen — der siegreichen Kraft des Kämpfers über Leben und Tod hinaus —. Auch das Speerblatt von Kowel



zeigt dieses Zeichen, das in der Spatensforschung den Mamen "Bligbundel" bekommen hat. Der Sinninhalt des Bligzeichens — der sig-Rune (Klärung, Lösung, Befreiung, Leben,

aber auch Teilung, Auflösung, Jersprengung und Tod) — zeigt schon enge Verwandtschaft auf. Und zum Widdergehörn (zwischen Tod und Geburt steht die Kraft der Jeugung), zur Wiege (der das Leben behütende und vor dem Tod bewahrende Mutterschoß), zur Stütze (schöpferische Kraft) und zum Doppelpfeil (Geburt und Tod sind eins) bestehen ebenfalls recht enge Beziehungen.

#### Der Doppelbügel

ift das Jeichen der - Jeugungsvereinigung -. Nach Shatespeare ift dieses Jeichen "das Tier mit den zwei Ruden", also das Bild der Jeu-



gungsvereinigung zweier Menschen. Auf Gestäten der Volkskunft und an Bauernhaussachs werken sinden wir sehr häusig den Doppels bügel meist in Verbindung mit dem Lebenssbaum. Da der Doppelbügel nur die Kursivsform der "ing = Rune" ist, sei auf diese Rune hingewiesen.

#### Die ing-Rune

ftebt für - Vereinigung, Verbins bung, Durchbringung, Verfcmels



3ung -. Iwei "Sparren" find hier ineins andergeschoben. Man tann fie als "oben und unten", "Simmel und Erde", "die beiden Jahreshälften", "Mann und Weib" u. dgl. ansehen. Im letzteren Sall bedeutet die ings Rune — Jeugungsvereinigung — und wird beshalb in der Volkskunst gern mit dem Lebensbaum zusammen angebracht. Die Verswandtschaft mit der "odalsRune" ist übrigens offensichtlich (siehe auch die kursive Sorm dieser Rune im Jeichen "Doppelbügel").

#### Die Streckschere

ist ein Wunschzeichen und hat die Bedeutung einer — Aufforderung zum Gesichlechtsverkehr —. Ju Sastnacht wird noch heute im Rheinland von vermummten Gestalten scherzhaft als Schreckmittel u. dgl. die Streckschere gebraucht. Dies ist ein alter Brauch, nur daß einstmals der Sinn darin



lag, hier den Wunsch nach Fruchtbarkeit auszudrücken. Auch war der Brauch in ganz Deutschland verbreitet. So lief in Schladming im Enntal noch Anfang des 19. Jahrhunderts immer zur Sastnacht ein Mann als Schneider vermummt durch das Dorf, der neun Paar Bügel an seiner hölzernen Schere hatte. Dieser Sinweis auf die neunmonatige Schwangersschaft und die Gegebenheiten, daß zur Sastnacht und von Perchten die Streckschere gesbraucht wurde, bestätigen die hier angegebene

Deutung. Die Streckschere ist ja übrigens nichts anderes als eine gange Reihe von "ing= Runen".

#### Die fig-Rune

fteht für - Alarung, aber auch für Teilung - für Cofung, aber auch



für Auflösung — für Befreiung, aber auch für Jersprengung — und somit für Leben und Tod —. Sie ist der Blitz, der die Spannung der Atmosphäre entladet, der die Wolken zersprengt und den Regen löst. Sie ist "der himmlische Phallus, der die Gewitterblume zum Aufblühen bringt". Aber sie zerstört auch das Leben, wie ja auch die Wasserwelle, das mehr weiblich betonte Jeichen des Bliges, Leben und Tod bedeutet.

#### Die Wasserwelle

steht — für öffnen, aber auch für bins ben — für geben, aber auch für emps fangen — für ausstoßen, aber auch für bewahren — und somit für Ges



burt und Aube im Ur —. Sie ist die mehr weiblich betonte Sorm der sigs Aune und eine Abwandlung der zwei Berge bzw. der bar-Aune. Was dort gesagt ist, gilt auch hier. Die tursive Sorm der Wasserwelle ist die Schlangenlinie, deren Sinninhalt im Grunde genommen derselbe ist wie bei diesem Jeichen und wie bei der sig=Rune.

#### Die verdoppelte Wasserwelle

ift ein sehr häufiges Jeichen in der Volkstunft und auch in der Beraldit. Sie hat gewisse Ahnlichteit mit dem aftronomischen Jeichen des Wassermannes. In der Beraldit und in



ber Volkstunst bedeutet die doppelt gezeichnete Wasserwelle, wenn sie blau gefärbt ist — Wasser, wenn sie rot gefärbt ist — Seuer, wenn sie schwarzrot gefärbt ist — Brunst.

#### Die Schlangenlinie

ist das Jeichen, das — den Lauf des Schick als — aufzeigt. Das ständige Auf und Ab (Soch und Tief) in der Jeichnung dieses Mals ist das Bild der ewig wechsels vollen Gestaltung jeden Daseins und jeden Lebens. In Schlangenlinien ziehen (scheinbar) die großen Gestalter des Erdgeschehens — Sonne, Mond und Planeten — um die Erde. Eine Schlange — die Mitgartschlange — umsspannt die ganze Erde. Jur Mittwinterzeit verschlingt eine Schlange die Sonne. Aber



auch dem Mond droht bei Mondfinsternissen das gleiche Schickfal. Midhögger, die Drachensschlange, nagt an den Wurzeln der Weltesche. Die Erde nährt eine Schlange an ihrem

Bufen. Muf den alten Stabkalendern bezeichnet eine Schlange ben Unfang ber grühlingszeit, der Seldbestellung, alfo die Jeit der gruchtbars machung der Erde. Much auf den gelebildern von Bohuslan ift wiederholt neben Pflugern eine Schlange eingezeichnet. Immer wieder begegnen wir auch in der deutschen Dolts: tunde ber Schlange. - Saft immer find in der Doltstunft zwei Schlangen gufammen abges bildet. Leben und Tod bringt ja das Schickfal. - Erwähnt fei auch der Voltsglaube an den "guten Beift" einer Sausschlange. Aber wenn ber Tob eines Sausgenoffen bevorftebt, dann fundet die Sausschlange durch ihr Erscheinen ben Tob ichon vorher an. - Die Schlangens linie ift die turfive Sorm der Wafferwelle und fteht in engster Derwandtichaft gur fig-Rune, ju den zwei Bergen und gur bar:Rune.

#### Das Storchzeichen

ist ein Wunschzeichen und foll dem — Wunsch nach Rachtommenschaft — Ausdruck geben. — Dieses in der Volkskunst sehr häufige Zeichen ist das Mal des Storches

# 2

Abebar (mittelhochdeutsch: odebar — nieders ländisch: odebaar) also des Odsbringers, des Lebensbringers. Ju vergleichen mit diesem Jeichen sind: die sig-Rune, die eohs Rune und die Abwandlungen dieser Runen: der einfache Maueranter (Schutz gegen Vernichtung) und die Wolfsangel (Sieg).

#### Die Wolfsangel

ist das Sinnzeichen für — Sieg —. Sie ist eine Abwandlung der sig-Aune und hat starte Beziehungen zum Sakenkreuz, zum einfachen Maueranker und zum Storchzeichen. Auf den



Jahreslauf angewendet, bedeutet sie die Sonnensense, die den Winterwolf Isegrimm (die eisgrimme Winterkalte) totet. Auch auf das Jeichen des Wolfsachns (in der Bedeustung: Reife) muffen wir hinweisen.

#### Die eoh=Rune

steht für — Fruchtbarkeit, Gedeiben, Blüben, Segen und Beil —. Sie ist die Sense der Ernte und hat in der Wolfsangel (Sieg), dem einfachen Maueranber (Schutz gegen Vernichtung) und im Storche



zeichen (Wunsch nach Machtommenschaft) ihre verwandten Sormen.

#### Der einfache Maueranker

ift ein Beilegeichen, bas - Schutz gegen Dernichtung - verfpricht. Er ift basfelbe Jeichen wie die Wolfsangel, die "Sieg" bes beutet, und beshalb eng verwandt mit der sig-Rune. Der Volksglaube übertrug also hier bes Ichs, der Perfonlichkeit) gebildet, zwischen benen der Sparren (das Jeichen des Kindes) hängt. Verwandt ift die ebu-Rune mit der

5

ein altes Sinnbild auf eine technische Einrich: tung des Sausbaus.

#### Die rad Rune

Sie steht für — richten, urteilen, sichten, klären, raten —. Sie ist eine Binderune aus der is-Aune und der sig-Rune, also eine Verbindung des Sinninhaltes von "Ich, Persönlichkeit, Araft, Macht" und "Alärung, Lösung, Befreiung, Leben, Teislung, Auflösung, Jersprengung, Tod". Bes ziehungen zu der ziu-Rune (Wahrheit und



Richtigkeit) bestehen ebenfalls. — Die rads Rune war die Rune der Richter und Scharfs richter, wie sie auch die Rune für — rot war. Die Richter des Schwurgerichtes und die Senker tragen ja auch die rote Amtsrobe.

#### Die ehu:Rune

fteht für - Ehe und Samilie -. Sie ift aus zwei fentrechten Strichen (den Zeichen



lagu=Rune, ber bar=Rune und ber Waffer= welle.

#### Die peord-Rune

zeugt für — die Einheit aus Jeugung, Wartung und Ernte, also für Sersanzucht, Pflege, schöpferische und fruchtbringende Arbeit —. Ihr Versbehlungsname ist "Garten", womit der Mitzgart gemeint ist. Sie ist gleichsam die geöffnete obil-Rune. Aber auch zu den Jeichen:



zwei Berge, Widdergeborn, Wiege und Blitze bundel besteben enge Beziehungen.

#### Die ziu-Rune

steit — Wahrheit und Richtigs teit — und verkörpert Gott, den Berrn über Leben und Tod —. Sie ist die Rune des semmonischen Jiu, des höchsten Gottes, dem das Thing unterstellt war. Im Thing wurde ja versucht, von vergangenen Geschehnissen Wahrheit und Recht festzus stellen und für die Jukunft richtige Beschlüsse



zu fassen. — Bemerkenswert ist in dieser Sinssicht das Steinkreuz aus dem Schloßpark zu Bentheim (Rheinland), das aus vorchristlicher Jeit stammt und früher auf freiem Zeld stand (wahrscheinlich auf einer alten Thingstätte). Dieses Kreuz zeigt eine Mannsgestalt, die die Urme in dieser für die zius Rune maßgebenden Jickzacksorm gebogen hat. Seute dient dieses Bildnis christlichen Belangen. Das Volk aber im ganzen Abeinland spricht nie von Christus, wenn es dieses Kreuz erwähnt, sondern vom "SerrsGott von Bentheim" und ruft zur Beskräftigung einer Aussage, eines Versprechens oder eines Schwurs gern diesen "SerrsGott von Bentheim" als Jeugen an.

#### Die faun Rune

steht für den - männlich en Zeugungs: willen, für Trieb und Brunft -. Sie



ist die Sexualrune. Als Beilezeichen wird sie beute noch im nordischen Volk zur Bannung

"fiebriger Krantheiten" verwandt. Ju dem Dorn, dem Sammer (Taukreuz) und der thurss Aune besteben engste Beziehungen.

#### Der Pflug

ift bas Symbolzeichen ber - Sruchtbar:



machung -. Die taun-Rune tritt uns bier gewendet und gestürzt entgegen.

#### Der Dorn

ift bas Zeichen ber - mannlichen Rraft -. Er ift nichts anderes als das Taufreuz, der Sammer Thors, nur daß der Querbalten fentrecht geftellt ift. Uber auch als andere Sorm der taun-Rune tonnen wir ben Dorn ansehen. Er zeigt das grobe Bild eines Mannes mit ftartem Befchlechtsglied (fiebe auch thurs-Rune). In beutschen Marden und im Volkslied spielt der "Dorn" eine für Frauen recht bedeutsame Rolle. Erinnert sei 3. 3. an "Dornröschen" und auch an die vielen "Bedenrosenlieder". In der driftlichen Symbolit mußte natürlich der Dorn eine febr fluchwürdige Stellung einnehmen. Mit dem Sundenfall tamen deshalb "Dornen" auf die Erde. Chriftus, alfo Gott, wurde fpater bann burch eine gange Sammlung von Dornen (burch die Dornenkrone) gepeinigt. Und der

Dorn felbst bedeutet in ber driftlichen Syms bolit gang eindeutig — die Sunde —.

#### Die lagu-Rune

fteht für - gefet mäßiges Leben in Bucht, Ordnung und Recht -. Gie ift ein Urm des Satentreuges und vertorpert bas Bottesgesetz, bem die Menschheit verpflichtet



ift. Bu ber feh=Rune, aber auch zu ber as= Rune bestehen enge Beziehungen, und die taun=Rune tonnte als ein Jeichen gegens poliger Sinngebung und zwar vitalerer Richtung aufgefaßt werben.

#### Die Sense

ift das Zeichen für - Gefet -. Sie ift bie lagu-Rune, die Rune des Rechtes, die in der



Beraldit diefen Mamen führt. Moch heute beißt ber Richter in Schweden "lagman".

#### Die Beifiel

ift bas Jeichen fur - Arieg -. Sie ift die alfo fur Bluben, Wachstum, Bruchtbarteit

gewendete Senfe und ftellt das Aufhoren des

Befetes dar - alfo ben Orlog, den Rrieg.

#### Die feh-Rune

ftebt für - Sulle und Rraft -. Gie ift die Rune fur Befit, Babe, Bold, Diehreichs tum, reiche Ernte und - Samenreich: tum und Kinderreichtum -. Sie ift



die Rune Freyr's, des nordischen Fruchtbars teitsgottes, und hat ftarte Begiehungen gur taun=Rune.

#### Die as:Rune

ftebt für - fruchttragendes Gedeiben von Menichen, Dieb und gelb -,



und so auch für — den gesunden, ges bärwilligen Schoß des Weibes —. Sie ist die Rune der Freya, der Göttin der Fruchtbarkeit (vorher war Frigg diese Fruchts barkeitsgöttin). Die Verwandtschaft zu der sehsRune, der Rune des Gottes der Fruchtbars keit Freyr — ist auffallend. — In den Volksbräuchen zur Frühlings- bzw. Maiseier (Mais könig und Maikönigin) hat sich der Glaube an das göttliche Vegetations- und Fruchtbarkeitspaar noch bis heute erhalten.

#### Die ältere hagal-Rune

ist das Bild der - fruchtgesegneten Jeugungsvereinigung von Mann und Weib -. Sie ift aus der Verbindung



der mannlichen feh-Rune und der weiblichen as-Rune entstanden. Mannlicher Samenreich; tum und gebarwilliger Mutterschoft laffen neues Leben entstehen.

#### Die Doppelhacke

ist das Zeichen für — das Jusammens stehen der Ehegemeinschaft von Mann und Frau auf Gedeih und Verderb —. Auch hier sind, wie bei der älteren hagal-Rune, die fehs und die ass Rune vereint. Mur stehen diese hier nicht zueinander gerichtet, greisen nicht ineinander — sondern sie wenden sich nach außen, nach rechts und links, gleichsam wie zu einer Abwehr bereit. Damit ist die Verwandtschaft mit dem Taus

freug und mit der thurs-Rune (dem Dorn in



feinen zwei Möglichkeiten) ftart betont.

#### Die zwei ineinandergreifenden Ringe

find ein Bild - treuer, unlösbarer Derbundenheit -. Sie wurden ichon

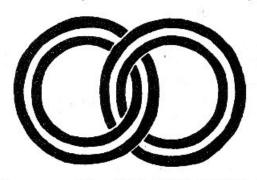

in der germanischen Bronzezeit gegossen und wahrscheinlich jungen Brautleuten geschenkt, von Sürsten treuen Gesolgsmannen überreicht oder bei ähnlichen Gegebenheiten verwendet.

#### Die liegende Acht

ift das Jeichen für - Unendlichteit und Immerwährend -. Sie ift ein heute



noch allgemein gebrauchtes Jeichen und ift nur eine andere Sorm der "bag=Rune" und des "Stundenglases".

#### Die dag=Rune

steht für - Solge, Sortfetzung, Sorts entwidlung -. Die zwei Dorne Wodans, ber Lebens: und ber Todesborn, sind hier vers einigt. Ein Teil entsteht aus dem anderen,

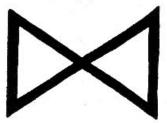

bes einen Untergang ist des anderen Auftrieb. — Im Stundenglas und in der liegenden Acht finden wir Wiederholungen der dag=Rune. Mit der odal=Rune und der bar=Rune ist sie außerdem noch eng verwandt.

#### Das Stundenglas

ist ein Bild bes - ewigen, raftlosen Ablaufs aller Geschehnisse -, aber auch ber - Wiederholung und der Wiedertehr -. Ewig wiederholt sich im Stundenglas bas Verrinnen bes Sandes aus



ber einen in die andere Sälfte. Ein Umstülpen bes Glases — und ein neues Leben ist erwacht. Auf die Verwandtschaft mit der "dag=Rune", der "liegenden Acht", den "zwei Bergen" (bzw. der "bar=Rune") sei hingewiesen.

#### Die ältere man Rune

steht für — Mensch, Menschheit —. Jwei senkrechte Striche (also zwei Ichs, zwei Derfönlichkeiten) find bier durch das Malkreuz

(alfo burch Vermehrung) ober auch burch bie bageRune (bas Jeichen ber Sortfetjung, ber



Solge, der Sortentwicklung) zu einem Jeichen vereinigt.

#### Die Bantel

ist das Sinnbild für — Gegenstellung, Gegenspiel —. Geburt und Tod, Teben und Tod, altes und neues Jahr, Winter und Sommer, Simmel und Erde, Gott und



Menschheit — sind einige der Unterdeutungen. In der Aftrologie bezeichnet die Santel ebensfalls: Gegenstellung — und zwar Opposition der Gestirne zueinander.

#### Die Brille

ist das Jeichen — der Wiederkehr und der Auferstehung —. Sie ist eine Ersgänzung der Santel. Dort nur die Gegenstels lung, hier die Fortführung des Lebens, und zwar aus dem Tod durch das Ur zu einem neuen Dasein. — Die Brille ist ein sehr bes

liebtes Sinnbild in der Volkskunft und in Westfalen febr oft an den Bauernhaustors

OD

bogen zu finden. Verwandt ist das Zeichen mit dem Widdergehörn, der Wiege und der jar=Rune.

# Die zwei Berge

sind das Sinnbild für — Mutter und Mutter Erde —. Sie sind die zwei Mutters brüste, aber auch ein Bild der Gebärmutter. Der Volksmund spricht ja auch von Bergen, die kreißen und neues Leben gebären. Die beiden rundlichen Gipfel des "Osser" heißen allgemein im Böhmerwald (in der christlichen



Umfärbung) "Die Brüste der Mutter Gottes". Zier ist also ein Jeichen der Mutter Erde auf Maria übertragen worden. In der Volkstunst finden wir das Jeichen der zwei Berge meist in Verbindung mit dem Lebensbaum, der sehr oft aus diesen zwei Bergen emporwächst.

# Die bar:Rune

steht für — den Schoß der Mutter (Erde), der Leben und Tod in sich birgt —. Nach der Edda ist sie das Zeillszeichen, das Lösung aus fester Saft verspricht, was sich ebenfalls in die Bedeutung Muttersschoß und Gebären einfügt. Liegend zeigt die Rune das Jeichen der zwei Berge auf, ein Mal, das in der Volkskunst sehr häufig ans gewendet wird. Der Volksmund spricht von

"Bergen", die freigen. In der Sage und im Marchen werden Kinder in die Berge ents führt, um später wieder frisch und verjungt



herauszukommen. Tief in den Bergen der Erde liegt aber auch das Reich der Hel, das Totenreich.

## Die Schlinge

ist das Jeichen für — Geburt und Schicks fal —. Beide — Geburt und Schickfal — bängen ja eng zusammen, denn die Summe der ererbten Güter bestimmt bei dem materiellen Erbe vielfach, bei dem geistigen Erbe immer den weiteren Verlauf des Lebensweges. Der Schoß des Weibes (der Kreis bzw. die Raute) bricht hier auf und gebärt neues Leben. Das Jeichen ist aber auch die Sangschlinge der Könige von Atlantis, die mit ihr alle Schaltsjahre den heiligen Stier fingen, um dann

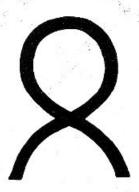

beim Stieropfer über Tun und Lassen ihrer Regentschaft in ben letten Jahren Rechensschaft abzulegen. Die Schlinge ist die Schlange bes Schickfals, die alle Lebewesen der Erde

gefangenhält. Die driftliche Rirche hat aus diesem uralten indogermanischen Jeichen das "Seil ber Engel" gemacht.

#### Die odal=Rune

fteht für — Erbe, Vererbung, Versanlagung und somit auch für Gesichid und Schidfal — die durch die Geburt zur Auslöfung tommen —. Auf Bauerngeräten und an Bauernhäusern ift

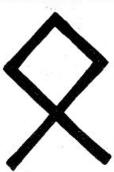

sie heute noch sehr oft zu finden. Der deutsche mit dem Erbe und den Uhnen verbundene Bauer hat sie zu seinem Jeichen erwählt. Odal (odall) setzt sich zusammen aus — od — (Gut, siehe auch Kleinod) und — all — (Gott, Ull). Odal bedeutet also soviel wie Gut Gottes.

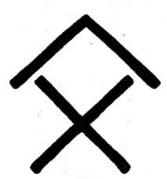

Diese sehr alte Jorm ber obal-Aune zeigt ganz beutlich den Sinninhalt auf. Im Ur steht das Maltreuz. Im Ur, bem Ort ber Sammlung und des Reisens zwischen zwei Leben, wird an den Lebenswassern, an den Wurzelbrüften des Lebensbaumes, an Mimirs Brunnen, von den Nornen der neue Schicksalssfaden gesponnen.

# Das Kreuz mit der Schlinge

ist das Jeichen für - Ungetlagter -. In mittelalterlichen Gerichtsatten ift dieses Jeichen zu finden, so 3. B. in den Lehnsatten Totts



leben aus dem Staatsarchiv zu Magdeburg. Das Krudentreuz trägt eine gestürzte Semes schlinge, also eine odal=Rune.

# Die Schlinge mit dem Kreuz

ist das Jeichen für - Alager -. Diefes Sinnbild ift belegt in alten Geschlechters mappen, so 3. B. der Sippe Stog zu Rurns



berg. — Das Areuz als Jeichen des göttlichen Rechts steht über und in der Schlinge, dem Jeichen des Schicksals.

# Die Bauge

ift bas Zeichen für den - Wunsch nach balbiger Wiedertehr -. Sie ift eine Abwandlung bes Zeichens ber Brille, nur bag die beiben Cebenstreise bier noch offen sind. Sehr verwandt ist fie mit dem Bligbundel und mit der Doppelfpirale. — Baugen wurden

die Empfängnis bereiten Schoß des Weibes -. Im "Berzen der Erde" dachte man sich das Ur, aus dem der Lebens=



bei ben Bermanen guten Freunden und treuen Befolgsmannen mit ins Brab gelegt.

# Die Brezel

ift bas Jeichen fur ben - Wunich und bie Bindung zu einem langen baw. weiteren Leben -. Sie ift aus ber Bauge entstanden. Im Laufe der Jeiten wurden nämlich ftatt der Original=Baugen, die aus toftbarem Metall bergestellt waren, Mach= bilbungen ins Grab gelegt. Spater wurden biefe Machbildungen aus Teig gefertigt und fanden ichlieflich auch Derwendung bei Seften und Gedenktagen. Erft ab dem 11. Jahrs bundert bekamen diefe Teigbaugen die Sorm ber heutigen Bregeln, wurden alfo ein Mittels bing zwischen Bauge und Wiege. Da die Wiege für den das Leben behütenden Schoft ber Mutter fteht, wurde die Bregel auch Bes bad, bas man ben Kindern fchentte. Moch



heute heißt in manchen Gegenden die Bregel im Volksmund "Bäugel".

## Das Herz

ift heute allgemein Symbol der Liebe. In Wirklichkeit bedeutet es aber - ben für



baum emporwächst. Und die Erde, die Leben und Tod in sich bewahrt, ist ja das große Symbol des Weibes. Gerta = die Gerzige — ist gleich Erde zu setzen. In der Volkstunst sinden wir oft Gerzen, die ein Liebespfeil durchbohrt oder in die ein Bohrer seine Spitze stößt, womit immer der Jeugungsvorgang versinnbildlicht ist. Der Jäger spricht auch vom "Gerzblatt" des Wildes, dem Sitz des Lebens. Verwandt mit dem Gerzen sind die zwei Berge, die Brezel und besonders die Wiege.

# Das durchschossene Berg

ist ein in der Volkskunst häufig angewendetes Sinnzeichen. Das Berz (das Jeichen für den weiblichen Schoß) ist von einem Pfeil (dem Jeichen der zeugenden Liebe) durchbohrt. Es



ist hier also in diesem Jeichen — die ers folgte zeugende Vereinigung zweier Menschen ausgedrückt. In letter Jeit aber gilt das Jeichen für - aufblühen de Liebe -, hat alfo eine tleine Abwandlung in der Deutung des Sinninhaltes erfahren.

#### Das Doppelherz

ist ein Jeichen, das den — Wunsch nach in niger Liebes vereinigung — aussbrücken soll. Es ist ein alter volkstümlicher Liebeszauber, denn den jungen Mädchen wurde zur Aufgabe gestellt, dieses Doppelherz in einem Juge aufzuzeichnen: "Wer das nicht kann, kriegt keinen Mann." Auch das bekannte Volkslied: "Schließ Du mein Berz nur in das dein — schließ eins ins andere hinein. Daraus soll wachsen ein Blümelein, das heißt Vergißenichtmein" steht zu dieser Auffassung. Wir



erinnern uns bei diesem Zeichen des Doppels herzens an das Wendehorn und an die Lilie, die beide nicht nur ähnlichen Sinninhalt haben, sondern auch in der Zeichnung enge Verwandtschaft aufweisen. Während aber bei dem Wendehorn die Ausstrahlungslinien nach oben und unten steben, greifen beim Doppels herz diese in der Mitte der Zeichnung ineinsander und bilden hier eine liegende ing-Rune.

#### Das Lindenblatt

ist — bas Kennmal des Todes —. Als Siegfried im Blute des erschlagenen Drachens badete, überzog sich sein ganzer Körper mit einer undurchdringlichen Gornhaut, die ihn vor sedem Todesstreich bewahrte. Mur zwischen die Schultern fiel ihm ein "Lindenblatt". An dieser einzigen Stelle war er nicht gegen töd:

liche Verwundung gefeit. Sier traf ihn auch der Todesstahl Sagens. Auch der Jäger spricht vom "Serzblattschuß", der sein Wild immer töblich trifft. Die Sorm des Lindenblattes



zeigt ja dieses Serz, aber es ist gestürzt und kann nicht mehr Leben geben, sondern es zeigt schon die Sormen des Urd-Bogens. Eine spätere Sorm ber preRune, die ja für Gebuns denheit, Sammlung, Ruhe und für Passivität steht, zeigt übrigens ebenfalls ein gestürztes Serz.

## Das Radfreuz

ist das Jeichen für — die Berrschaft Gottes in der Welt —. Es ist das höchste Gottes-Symbol und vereinigt Gott, den Schöpfer und Meister (den senkrecht geteilten Areis) mit seinem Werk, seiner Schöpfung (dem waagerecht geteilten Areis). Die zeugende und empfangende, die schaffende und bewahrende, die tätige und seiende Welt durchdringen

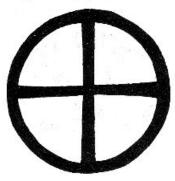

sich und erfüllen das ganze 2111. — Das Radstreuz ist eines der ältesten Zeichen und schon in steinzeitlichen Kulturen zu sinden. Noch heute ist es Volksbrauch, am Vorabend großer Seste

(also nicht nur zur Sonnwendnacht) viers speichige Rader mit Stroh zu umwickeln und brennend von den Bergen rollen zu lassen.

# Das Sühnefreug

ist das Zeichen für eine — Gottesstätte oder für einen geweihten Ort und zeugt für — Ehrfurcht und Verehrung. An alten Landstraßen oder auch mitten in Seldern bes merten wir manchmal diese steinernen Radstreuze oder Seldsteine, in denen ein solches Rreuz eingemeißelt ist. Die heutige Volksmär berichtet dann zumeist von einem Verbrechen (Raubüberfall und Mord), das an dieser Stelle vor langen Jahren verübt sein soll. Deshalb führen auch diese Kreuze den Namen "Sühnes

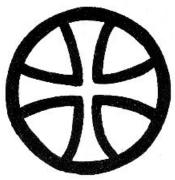

oder Mord-Rreuze". Es besteht aber die Unsnahme, daß die Sühnekreuze schon aus germasnischer Jeit stammen und heidnische Aultorte u. dgl. bezeichneten, daß der jetzige Name und seine Mordgeschichten erst durch die Airche erfunden wurden. Judem hat die christliche Airche dieses heidnische Gottessymbol als Nimsbus für Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Hl.-Geist übernommen, während den Seiligen nur die goldene Areisscheibe zugebilligt wurde.

## Das Bauernradfreuz

ist das Zeichen für — Recht und Freis heit —. Gemeint ist das Recht der inneren Freiheit des Menschen in alleiniger Verants wortung gegenüber Gott, dem Zerrn der Welt. Das Sinnzeichen des Radkreuzes hat hier also eine Spezialdeutung aus dem ganzen Begriffstreis "ewige Berrschaft Gottes in ber Welt" erhalten. — Die beutschen Bauern der Bauerntriege im Anfang des 16. Jahrhunderts



führten biefes Symbol in ihren Freiheitss fahnen, daher soll auch die Bezeichnung "Rädelsführer" für den Sührer einer aufsständigen Rotte stammen.

#### Die Queste

ist das Sinnbild der — Allmacht und Allgegenwart Gottes —. Das Rads kreuz, das Zeichen der Gerrschaft Gottes in der Welt, ist hier erhöht, und wird dazu noch dem Volksbrauch nach auf Bergen weithin sichtbar aufgestellt. Im Dorf Questenberg am Güdharz steigen alljährlich am 3. Pfingstseiers tag die jungen Burschen unter Jührung eines älteren Mannes auf den Berg, erneuern hier den Kranz aus Birkenlaub, während das Holztreuz immer stehenbleibt. Nach dem Abs nehmen des alten Laubes setzt sich der Sührer



in den Krang und verteilt Brot an die Burschen, die es dann verzehren. Nachher wird das alte Laub verbrannt.

#### Die Boldmühle

ift bas Sinnzeichen — des Segens und Erfolges — eines schaffenden, zeugenden Lebens. Nach ber Ebba dreben die Riefinnen

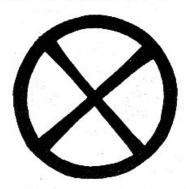

Senja und Menja die Wunschmühle. Im Märchen, im Volkslied hören wir von der "schönen Müllerin", die Gold mahlt. — Das Jeichen der Goldmühle steht im Gegensatz zu dem Radtreuz, da sich hier das Maltreuz (das Jeichen der irdischen [menschlichen] Jeugungsund Schöpferkraft) mit dem Kreis (dem Jeichen für All, Welt, Gemeinschaft) verbindet. Tägslich, ja stündlich zeugt ja die Welt aus sich selbst heraus neues Leben, schafft neuen Reichtum in ewiger Fruchtbarkeit und ewigem Gesbeiben.

Das Zeichen des Makrokosmos In der Rembrandtschen Radierung: "Saust



erblicht das Jeichen des Matrotosmos" ift biefes Jeichen mit vielen Buchstaben, gebeim=

nisvollen Jauberworten und den drei Kalsvarientreuzen (Rechtkreuz, naut-Rune, ehs Rune), die "erläutern" sollen, also schon Versfallserscheinung sind, wiedergegeben. Die Goldmühle (Vild des Segens und Erfolges eines schaffenden, zeugenden Lebens) erweitert sich hier zu den drei Wunschringen der Erfülslung und des Erfülltseins. Das Jeichen des Matrotosmos gibt also die Bestätigung dafür, daß — nur ein schaffendes, zeugens des Leben zur Erfüllung, zum Jiel führt — und damit die Welt erhält und vollendet.

# Das Rechtfreuz

ist das Sinnbild — der göttlichen Schöpfertraft —. Aus dem Radfreuz durch Weglassen des Kreises soll das Recht=



treuz entstanden fein, doch ift das Areuz, genau wie das Radtreug, ichon auf Beraten altefter Rulturen gu finden. - Mit dem Chriftentum hatte ursprünglich das Rreug überhaupt nichts gu tun, denn einerseits war das Rechtfreug schon lange vor der Jeitwende beidnisches Bottesfymbol, und andererfeits tann bas Breug, an dem Christus gestorben fein foll, nur das Tautreuz gewesen fein, da diefes von ben Romern nur für Areuzigungen verwandt wurde. Und bann, die Chriften der erften Jahrs hunderte kannten auch gar nicht das Rreug als Beilesymbol ihres Glaubens. Ja, die alten Rirchenlehrer, wie Minutius Selir, vers dammten sogar das Rreuz als "beidnisch und Abgötterei".

# Das lothringische Kreuz

ist das Wappenbild des deutschen Lothringens. Auch Doppeltreuz wird es genannt, und als solches ist es 3. B. Wappenbild Danzigs. Im



Volksmund heißt es "Wetterkreuz". Es wurde früher als Amulett getragen, und es verheißt — gutes (Erntes) Wetter —, also gute Srucht. Wir sehen hier die engen Beziehungen zu dem fast gleichgestalteten Jeichen des Leiters baumes, das für eine kinderreiche She steht.

# Das Tatzenkreuz

ist das Mal der — Weihe —. Es ist eine der ältesten Formen des Kreuzes. Als Salsschmuck eines assyrischen Königs (900 v. J.), als Jierat auf einem Sibelbügel von Miedermodern bei Sagenau der Spätlatänezeit, als Grabssteinschmuck von Sarry Uppland, Anfang der Jeitwende, auf dem Runenstein von Voglö (2000 n. J.) — also in einem weitesten Jeitzraum ist das Tatzenkreuz anzutreffen. Als sozgenanntes "Sühnekreuz" sinden wir es oft



auf offenem Seld, und zwar an Orten, auf benen wahrscheinlich früher eine germanische Rultstätte stand. Und als "Eisernes Areuz" hat es in der preußischedeutschen Geschichte einen würdigen Platz gefunden.

# Das Ritterfreuz

ist das Orbenstreuz schlechtweg, benn eine sehr große Unzahl der von arischen Gerrschers häusern gestifteten Orden hat diese Grundsorm,



so 3. B. der preußische "Pour le mérite", der "Schwarze und Rote Ablerorden" uff. Auch die geistlichen Ritterorden des Mittelalters (Joshanniter, Malteser, Templer) wählten als ihr Jeichen diese Kreuzsorm. — Man könnte sich die äußere Gestalt dieses Sinnzeichens aus acht lagus Runen (vier als Sense, vier als Geißeln) oder auch aus zwei Sakenkreuzen (rechts und linkläufig) gebildet vorstellen. In beiden Sällen ist das Ritterkreuz ein Jeichen für — äußerst verantworstungsbewußte Lebensauffassung.

# Das Rugelfreuz

ist das Zeichen für — Geistigteit —. Vier Bimmelsschlüssel (Wissen, Erkenntnis, Er-

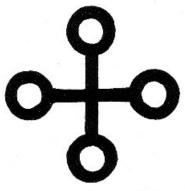

leuchtung) find zu einem Rechtfreug (dem Jeichen der gottlichen Schöpfertraft) gebunben. Das Augelfreug ift bereits auf den schwedischen Selsbildern belegt und auch sonst oft auf Geräten der verschiedenen Kulturen zu sinden. Im Mittelalter, im Maßwert der Dome ust, wurden statt der Rugelenden gern fünsblättrige Rosen (also das Jeichen der Minne — der geistigen Liebe) angebracht.

## Das Krückenfreuz

Schon auf der Tontrommel von Börnsommern (Areis Langensalza) ist es vorhanden. — Vier



Tautreuze, also vier Sämmer Thors, sind zum Rechtkreuz vereinigt. Daß diese Deutung richtig ist, bezeugt das Krückentreuz auf dem Bettspfosten des Osebergschiffs der Wikingerzeit und noch deutlicher das treuzartige Zeichen aus vier Sämmern auf einer alemannischen Scheibenssibel der Völkerwanderungszeit. Das Krückenstreuz steht für die Kraft und Macht zur Jeusgung und Vollstreckung im Sinne des göttslichen Schöpfergesetzes und ist das Jeichen des — entscheiden den Entschlusses.

Das vierarmige Gabelfreuz Vier Gabeln (bzw. Deichseln) oder auch zwei

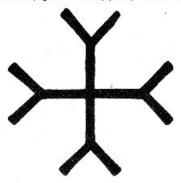

Stützen find bier in Rechttreugform vereinigt.

Ein Jeichen, das zu den ältesten Sormen des Areuzes gehört und schon auf Spinnwirteln aus Troja, der alten Siedlung indogermas nischer Wanderungszeit, zu finden ist. — Das vierarmige Gabeltreuz ist das — Jeichen des Willens zur schöpferischen Arbeit —.

Das Kleeblattfreuz Auf dem Reichsapfel der Kaiser des hl. Rös



mischen Reiches deutscher Nation steht dieses Kreuz, das auch sonst (besonders in der Wappenkunde) eine sehr häusig angewendete Kreuzsorm ist. — Im Jeichen des Rechtkreuzes (der göttlichen Schöpferkraft) sind hier vier Dreiblätter (unter dem Namen Kleeblätter) vereinigt. Das Kleeblatt ist das Jeichen für die sich auswirkende Schaffenskraft. Das Kleeblattkreuz zeugt also für — gesetzem äßiges Sandeln — im Sinne der göttlichen Weltordnung.

# Das Lilienfreuz

hat diefelbe Bedeutung wie das Aleeblattfreug,



da ja Cilie und Dreiblatt (Kleeblatt) biefelben

Jeichen sind. Die Sochmeister des Deutschen Ritterordens in Ostpreußen führten das Liliens Ereuz in ihrem Wappen.

# Die Schachrune

Sie foll in ber Jeit ber Witinger bas Jeichen fur bas Schachspiel gewesen fein. In der



Deutschen Schachzeitung von 1863 wird sie auch in diesem Jusammenhang erwähnt, leider ohne nähere Quellenangaben. Da aber betannt ist, daß bei den Nordgermanen Brettsspiele, darunter schachähnliche Spiele, außersordentlich beliebt waren, ist die Möglichkeit eines Jeichens dafür gegeben.

## Das Malfreuz

ist das Sinnbild der — irdisch en (mensch: lichen) Zeugungs: und Schöpfer: kraft —. Es heißt auch das "andere Kreuz"



(Undreas: Rreuz in driftlicher Umdeutung) im Gegensatz zu dem Rechtfreuz (dem Zeichen der "göttlichen" Schöpferfraft). — König Ottos far schrieb den Richtern seines Landes vor "den rechten Suß über den linten zu schlagen", damit sie die rechte Einsicht beim Urteilsspruch sinden. Auch in den Bauhütten des Mittelsalters spielte der "Schragen" (von Schrägs

Areuz) eine große Rolle. Die im Süttenrecht Jusammenkommenden stellten sich im Areis oder in der Ellipse (im Ei) auf mit über die Brust gekreuzten Armen. — Das Schrägkreuz wurde auch in alten Stammbaumakten als Jeichen für "vermählt" verwandt. Desselben Ursprungs ist auch die malkreuzweise Binsbung der Sände der Brautleute mit der Stola bei katholischen Trauungen.

# Die gifu-Rune

steht für - Vermählung und Meherung - und hat als Maltreuz in der Syms



bolit eine überaus große Bedeutung und Unwendung erfahren. In alten Stammbaumen hat sie die Bedeutung: "Verheiratet". Bei der Erklärung des Malkreuzes ist näher auf dieses Jeichen eingegangen.

Die zwei gefreuzten Pferdeföpfe find - bas Wappenbild germanische beibnischen Glaubens - und bedeuten



- bie Ertenntnis, daß man fich felbft, feine Samilie und Sippe,

fein Dolt und damit die wohls begrundete Ordnung diefer Welt erhält durch ein zeugendes : schöpfe: rifches Leben. Twei Windbretter, die in Sorm von Pferdetopfen ausgeschnitten find. überragen vielfach die Biebeleden norddeut: fcher Bauernhäufer. Gie find ein uraltes Zeichen aus der Sachsenzeit und werden mit bem Schimmelhengst Wodans in Verbindung gebracht. Wenn man aber von einer naturalis ftischen Bestaltung der Pferdetopfe absieht und nur eine stilifierte Sorm bringt, erhalten wir obiges Jeichen - die zwei in der Mals treugform getreugten wennes oder Sohness Runen. Und wir bekommen auch gleich den eigentlichen Sinninhalt, denn diefes Jeichen ift ja im Wappen des Papftes enthalten. Es foll hier nach der driftlichen Symbolit die beiden Schlüffel 311 "Tür und Tor der Ertenntnis des Simmelreiches" darftellen. Sonderbar -"Tyr und Thor" find boch auch nach ber germanischen Lehre die beiden Gobne des Simmelegottes!

# Die eh:Rune

ftebt für - Aufstieg, Aufschwung, Er: hebung und ehrenreiches Leben -. Sie ift gusammengesett aus dem Jeichen des senkrechten Striches (Ich, Personlichkeit) und



dem bar=Strich (dem Zeichen für Einfügung, Mitarbeit). Gemeint ist also, daß das Ich sich einfügt in die Gesetze des Lebens und der göttelichen Ordnung und so für sich und die Um= welt segensreich schafft und wirkt.

#### Die naut-Rune

steht für - Mot, Abstieg, Mieders gang, tatenloses Leben -. Der balgs Strich treugt hier bas Jeichen bes Ichs, ber



Perfönlichkeit. In mittelalterlichen Darstels lungen (3. B. im Rembrandtschen Jeichen des Makrokosmos) ist die naut-Rune eines der Kalvarienkreuze und zwar das Schächerkreuz des "verstodten Sünders".

# Das Taufreuz

ist das Sinnbild für — die zeugende und die bezeugende Sandlung — und das Jeichen der — Begattung — und der — rechtsträftigen Vollstreckung —. Es ist der Sammer Thors, der Mjölnir. Da Thor als Braut verkleidet zum Riesen Thrym kam, mußte der "Sammer" herbeigeschafft werden, um den Bund der Ehe zu weihen.



"Bringt nun den Sammer, die Braut gu weihen, den Mjölnir legt in des Mädchens Schoff, in Wars Namen weiht unseren Bund." — Bis ins Mittelalter hinein erhielt sich dieser Brauch einer Sammerweihe der

Braut. Selbst auf die Gottesbraut Maria wurde diese heidnische Weihe bezogen. So heißt es im Marienlied "Mustatplüt von unser fraven" im Liederbuch der Klara hützelerin (1471), das die unbestedte Empfängnis Mariens beschreibt: "Der Schmid warf seinen hammer von oben zu tal."

Ebenso wird im Marienlied des "Frauen=

lobe" gesungen:

"Der smit us oberlande warf sinen Samer in minen ichos und wohrte siben beiligkeit."

Im Volksmunde heißt heute noch das mann: liche Geschlechtsglied "Sammerstiel" und der

Befchlechtsverkehr "nageln".

Aber Thors Sammer war daneben auch immer das Symbol der vollstredenden Macht. Er war früher Zeichen des Berichtshofes und Abzeichen der Richter. Die drei Sammer: fchläge bei einer Grundsteinlegung fowie der Jufchlag durch den dritten Sammerfchlag bei gerichtlichen Derfteigerungen find Refte diefer alten Berichtsbarteit. Durch Sammerwerfen wurde im Mittelalter die Besitzergreifung von Grund und Boden sowie von Sischereirechten ausgedrudt. "Berenhammer" wurde das Befetbuch, das Derbrechen durch Bererei und Jauberei fühnen follte, genannt. Durch Alopfen an die Tur mit einem Sammer wurde auch gur Gronarbeit aufgerufen. In Schweden hatten noch 1771 die Bettler einen Sammer, der als eine Urt von Dokument ihnen das Recht zum Betteln ficherte. Offizielle Bemeindebefanntmachungen wurden früher viels fach in Begleitung eines Sammers von Sof gu Sof geschickt. Moch 1890 war fo ein Be= meindehammer in Wilmsdorf (Sachsen) im Bebrauch. Bei den Jufammentunften der Junfte im Mittelalter führte ber aufficht= gebietende Altgeselle einen Sammer, womit er Rube gebot, Befchluffe durch Schlage bestätigte uff. Much an ben Aufschlaghammer ber greis maurer fei in diefem Jufammenhang erinnert. - Auch das Areug für die gum Tod Ders urteilten war im Romifchen Reich ftets bas Taufreuz. Christus ist also an einem Taufreuz gestorben. In der Beraldit beißt der Sammer (das Taufreuz) beute noch bezeichnenderweise "Richtscheit".

## Der Pilz

ift bas Jeichen ber - glüdlichen Sand -. Er ist eine Abwandlung des Tautreuzes. Da ber Befitz des Sammers Thors in jeder Bes giebung Butes gewährleistet, wandelte bald das Volk das Taukreuz, um Machstellungen der Rirche zu entgeben, in die weniger verfängliche Sorm des Pilzes um. Wir sprechen ja heute noch vom "Bludspilg", und es tonnen beute noch in den Beschäften fleine Dilze aus Keramit oder Metall als Talismane gekauft werden. Diese Sitte scheint febr alt gu fein, urfprünglich follten der Dilg und auch bas Tautreuz gegen Befahren durch Arantheiten ichugen. Besonders in den Destzeiten des Mittelalters war das Caufreuz febr gefragt. Man malte es fich fogar gum Schutz gegen Seuchen auf die Stirn. Im



11. Jahrhundert entstanden geistliche Orden für den Kampf gegen Seuchen — vornehmslich gegen die damals grassierende Gesichtstrose. Die Ordensmitglieder trugen schwarze Kutten mit einem großen blauen Taukreuz darauf. Von König Sakon dem Guten von Norwegen (gest. um 950) wird erzählt, daß er, sogar als er schon Christ war, Getränke, die ihm irgendwie verdächtig erschienen, vor dem Genuß mit dem Jeichen des Sammers segnete.

# Das Hakenkreuz

ist das — Symbol des schaffenden, wirkenden Lebens —. Es ist ein sehr hobes Sinnbild und das Rasseabzeichen des Germanentums. Aus vier lagu-Runen, die

gesetzmäßiges Leben, Jucht und Ordnung bes beuten, ist es gebildet. — Ewig, wie ein schaffendes Mühlrad, dreht sich das Satenstreuz, ewig schafft und zeugt auch das Leben.



Uralt ist dieses hohe Sinnbild. Seit der indos germanischen Jeit kennen wir es, und heute hat es als Jeichen des geeinten großdeuts schen Volkes seine glanzvollste Auferstehung gefunden.

# Das rechtläufige Hakenkreuz (in tursiver Sorm)

Daß das hohe Symbol des Sakenkreuzes vielfach als Seilszeichen Verwendung fand, ift nicht verwunderlich. In ihm vereinigt sich ja auch eine große Kraft. Als Glüds:



Rune verheißt es, wenn es rechtläufig ist, also von links nach rechts sich drebend bes nutt wird, — einen fegensreichen Les bensaufstieg —. Swastika-Areuz beißt das Sakentreuz im Sanstrit, was soviel wie "glüdlich" bedeutet.

# Das linkläufige Bakenkreus

(bas wir hier in einer Sorm mit gebogenen Saten geben) ift wie bas rechtläufige Saten=



kreuz ebenfalls das Symbol eines schaffenden, wirkenden Lebens, nur daß hier das Leben außerhalb irdischer Gegebenheiten gemeint ist. Die Kraft des Lebens richtet sich bereits auf geistige Dinge und erfährt im Ur, im Ort der Sammlung und der Reife, Vollendung und Erfüllung.

# Das Spiralen-Batentreuz

Es ift wahrscheinlich die alteste Sorm des Satentreuzes und wurde bereits auf den gels-



bildern von Bohuslan (Sübschweden) ges funden. Aus vier Krummstäben ist dieses Sakenkreuz gebildet. Sein Sinninhalt ist also — verantwortungsbewußte Gesstaltung und Erfüllung der gestellsten Lebensaufgabe —.

# Das Hakenkreuz im Tagenkreuz

Mehrfach ist dieses schone Areuz auf Dentmälern ber Wikingerzeit zu finden. So zeigt es 3. B. der Aunenstein von Ekillabro in



Uppland. Auch ein Sochfreuz (ähnlich der Queste), der Grabstein in der Lyezkirche in Gotland (das, trotzdem es aus dem Jahre 1449 stammt, noch Runeninschriften aufweist), hat in der Kreuzungsstelle ein ähnliches Gesbilde. Weihe und schaffendes, wirkendes Leben sind hier vereint zu einem erhabenen Symbol der — Segensfülle — eines schaffenden Lebens.

# Der Reichsapfel

ist das Symbol der der göttlichen Welts ordnung gerechten - also der - wohlge:



ordneten, gesetymäßigen und vers antwortungsbewußten Derwals tung — eines anvertrauten Gutes —. Kaifer und Könige hielten als Jeichen ihrer Gerts schaft und Waltung in der linken Sand den Reichsapfel. Im Gegensatz dazu wurde das Jepter, das die Befehlsgewalt ausdrückt, in der rechten Sand gehalten. Ju den Insignien der deutschen Kaiser gehörte ebenfalls ein Reichsapfel. Dieser war durch Bänder kreuzweis geteilt und trug außerdem oben noch ein Rechtkreuz, dessen Urme im Dreiblatt endeten.

# Das Mühlespielbrett

ist das — Mal der Erfüllung des ewigen Weltgesetzes im Werben, Sein und Vergeben durch ein schaf: fendes, zeugendes Leben —. Das Mühlespiel gehört mit zu den Brettspielen, die uns aus vorgeschichtlicher Jeit überkommen



find. Den obigen Spielplan finden wir bei der sogenannten "Doppelmuble". Das Brett liegt beute vor den Spielern fo, daß in Quas drate hineingeschaut wird. Mach dem Sinns inhalt des Spiels ift aber zu vermuten, daß früber das Brett auf der Spite vor den Spielern lag, fo bag bie Jeidenung "Rauten" darbot. Es ift aber nebenfachlich, wie in Wirklichkeit die Stellung des Brettes war, immer bleibt der Sinninhalt verhältnismäßig gleich, denn in den "drei Wunschringen" (Erfüllung und Erfülltsein) sowie im Jeichen bes Matrotosmos (nur ein schaffendes, zeugendes Leben führt gur Erfüllung, gum Biel und erhält und vollendet die Welt) haben wir neben ber "Goldmuble" (Segen und Erfolg eines fchaffenden, zeugenden Lebens) die verwandten, übergleitenden Sormen.

#### Der Pfeil

ift das Sinnbild - der zeugenden Liebe, aber auch der tödlichen Dernich:



tung —. Die Voltstunst tennt Berzen, die ein Pfeil durchbohrt. Damit soll der Wunsch nach geschlechtlicher Vereinigung ausgedrückt sein. Erinnert sei auch an den Gott Amor mit seinem Bogen und dem gutgefüllten Pfeilstöcher, wenn auch Amor erst in spätever Zeit von uns adoptiert wurde. Man spricht auch vom "Liebespfeil", aber man spricht ebenso von einem "Todespfeil". Der Tod wurde in alten Bildern nicht immer mit der Sense, sondern auch oft mit einem Pfeil dargestellt. "Der grimmig Tod mit seinem Pfeil tut nach dem Leben zielen", beißt es in dem Voltslied aus dem Jojährigen Krieg. Mit der tyr-Rune ist der Pfeil sehr eng verwandt.

# Die tyr:Rune

ftebt für - die Tat der Jeugung und der Vollftredung -. Sie ift die Aune



der "Tat". Der Lebens= und der Todespfeil find hier vereinigt. Sie ift nur das ein wenig

gewandelte Taufreug, aber auch eine Verbins bung zweier lagu-Runen (Senfe und Beigel).

## Die drei Pfeile

sind das Jeichen der — in der Tat und im Schaffen gebundenen Einigkeit —. Drei tyre Aunen (die Tat der Jeugung und Vollstreckung) sind durch das Malkreuz (menschliche Jeugungs= und Schöpferkraft) zu einem Jeichen verbunden. Die "Falange espanola" hat ein ähnliches Jeichen als Syms bol ihres Freiheitskampfes erwählt. Jünf Pfeile in Malkreuzstellung sind gebunden durch ein Jeichen, das unseren zwei Bergen (der das Leben gebärende und den Tod bewahrende Schoff der Mutter Erde) gleicht. Aber auch aus der deutschen Geschichte kennen wir das



Jeichen der drei Pfeile, wenn es auch eine wenig rühmliche Rolle spielte. Das Reichsbanner, die Schutztruppe der zusammenbrechens den Demokratie, erkor sich als Rampszeichen die "drei Pfeilchen". Mur daß es infolge seiner notorischen Unkenntnis aller wirklichen Jusammenhänge die Pfeile in "Balgrichtung" nach unten stellte — also in der Symbolsdeutung: Abstieg, Verfall, Sichgehenlassen, Juchtlosigkeit.

#### Das Marterl

ist das Zeichen für einen — gewalt samen Tob —. Die Verwandtschaft mit dem Trauerbäumchen ist augenscheinlich. Die tyrs Rune, das Zeichen der Tat, ist hier durch den waagerechten Strich (das Zeichen der Passivis

tat) abgeschloffen und steht außerdem noch auf bem gestürzten Tautreuz. Besonders in



ber Geralbit ift das Marterl ein febr häufig angewandtes Sinnzeichen.

# Der Doppelpfeil

zeugt bafür, baß — Geburt und Tod eins find —. Die tyr-Rune (der Pfeil Gottes), die für die Tat der Zeugung und Vollstreckung steht, ist hier doppelt gegeben und zu einem einzigen in sich geschlossenen



Jeichen vereinigt. Damit ist die enge Vers wandtschaft zum "Blithundel", und zwar besonders in der sudosteuropäischen Sorm, ans gezeigt.

#### Die Babel

ist das Zeichen für — Wirtung, Ausswirtung, Erfolg —. Das Mal des Willens, der Kraft, der Macht, der Bejahung (der senkrechte Strich) teilt sich hier in zwei Arme und strahlt nach oben — also in das Leben — seine Kräfte aus. Die Verwandtsschaft mit der jüngeren man=Rune (dem tätigen,

schaffenden, zeugenden Prinzip, Freiheit, Entsfaltung, Leben), aber auch mit der kaunskune (männlicher Jeugungswille) ist offensichtlich. Dazu kommt noch, daß die Gabel einige Zeit (etwa 400 bis 600 n. J.) auch für die kaunskune verwandt wurde. — Der Volksmund nennt Weggabelungen "Zwiesel" und schreibt



folden Orten eine Leben und Gescheben oft wendende, schicksalbafte Bedeutung zu. Gabels beine (Brustbeine) der Gans oder des Juhns werden auch im Volke benutzt, um aus der jes weiligen Jorm Jutunftsgeschehnisse wahrs zusagen. Aleine Gabelkreuze aus Gold oder Silber wurden früher als Talismane getragen und sollten vor "bösem Geschick" bewahren. In der dristlichen Umbeutung wurde aus der Gabel als Jeichen der schicksalbehafteten Auss wirkung — "die fluchbeladene Söllengabel".

## Das Gabelfreus

bedeutet — Auswirkung eines Ges dankens, einer Tatoder Tatsache in die drei Gegebenheiten von Werden, Sein und Vergeben —. Es ist ein sehr altes



Beichen und schon auf steinzeitlichen und bronzezeitlichen Geräten zu finden. In der Beraldit wird es noch heute verwandt. Das Volk trug früher kleine Gabelkreuze aus Gold oder Silber, die vor einem bosen Geschick beswahren sollten. Die driftliche Rirche hat dieses Dreieinheitssymbol ganz als ihr Sinnsbild der hl. Dreifaltigkeit annektiert. Auch wird es als Schächerkreuz den drei Kalvarienskreuzen zugesprochen.

## Der Lichtträger

ist das Zeichen für — geistige Tätig: teit —. Auf subschwedischen Selsbildern und auf Geräten jener Zeit ist bereits der Licht: träger zu finden. Die tursiv geschwungene Gabel (das Zeichen der Auswirtung und Aussstrahlung) hält in sich einen Areis, also das Zeichen Gottes oder der Vollkommenheit. Die



Muswirtung (Jeugung) erfolgt also bier im Sinblid auf göttliche (geistige) Dinge.

## Die Deichsel

ist eine gestürzte Gabel und zeugt für — Aufsnahme, Unziehung, Gerbeiholung, Jusammenfassung —. Breitbeinig und fest auf der Erde steht hier das Jeichen des sentrechten Strickes, also das Ich, die Perslickeit. Wir haben hier also das Bild des Riesen Antäus der griechischen Sage, der immer neue Kraft aus der Berührung mit der Erde zog. Erst als ihn hertules ganz von der Erde empordob, konnte er ihn bezwingen. In der Edda wird vom Asen Donar erzählt, daß er die Mitgartschlange in Gestalt einer grauen Ratze bei seinem Besuch bei dem Riesen Niegart-Luge vergeblich zu bezwingen suchte, da es ihm nicht gelang, sie ganz von der Erde

abzustemmen. — Die Deichsel ist mit der jüngeren pre-Aune eng verwandt und wie diese ein Jeichen des erhaltenden, bewahrenden und empfangenden Prinzips. In der Geraldik



heißt die Deichsel "Göpel". Sie hat also hier den Mamen eines Wertzeugs erhalten, mit dem aus der Erde irgendein wertvoller Stoff herbeigezogen wird. Auch "Wünschelsrute" wird die Deichsel genannt, und auch mit diesem Mamen bleibt der obengenannte Sinnsinhalt voll und ganz gerechtsertigt.

## Das Münfterfreuz

ist das Jeichen für — Erkenntnis —. Es ist das Kreuz Wodans, von dem es in der Edda heißt: "Ich weiß, wie ich hing am windkalten Baum, neun eisige Nächte." Über dem "Urda", dem heiligen Weisheitsbrunnen, stand dieser Baum. Als Wodan vom Baum herabsank, erkannte er den Sinn und die Kraft der Runen und sang sein Runenlied. Im Mittelalter war das Münsterkreuz ein bes



liebtes Zeichen ber Steinmetzen, von benen ja bie Sage geht, daß fie am längsten die alten Weisheiten ihrer Vorfahren bewahren tonns ten. Bei den Steinmetzen follte das Munfters treuz die Jugehörigkeit zur Gefolgschaft des Sürsten dieser Welt, d. h. für Wodan aussbrücken. Natürlich hat die christliche Kirche sosoon dieses heidnische Jeichen als todesswürdig verdammt und aus dem Kreuz des Wodans das Symbol des Teusels gemacht. — Auf den schwedischen Selsbildern ist der "Kreuzsgott", wie das Münsterkreuz hier von der Sorschung genannt wird, ebenfalls vorhanden, doch mit Rugelenden. Da das Augelkreuz für Geistigkeit steht, sind also auch in dieser Sinssicht die engen Beziehungen der Sinninhalte beider Jeichen ausgedeckt.

## Die Stütze

ist das Sinnbild der — schöpferischen Araft —. Gabel und Deichsel sind verseinigt. Auswirkung, Ausstrahlung sind vers



bunden mit Jufammenfaffung, Aufnahme und Sammlung.

# Die jungere man-Rune

steht für — das tätige, schaffende, zeugende Prinzip, für Freiheit, Entfaltung, Leben —. Sie ist ein sehr häusig gebrauchtes Zeichen und bereits auf steinzeitlichen Keramiken zu sinden. Sehr oft (auch auf den Felsbildern Südschwedens) ersscheint sie als eine Mannsgestalt, die beide Urme kraftvoll emporstreckt. Im älteren Suthark tritt sie wohl auf, bezeichnet hier aber den Lautwert — z — bzw. — r —, während die eigentliche mans Rune (mit dem Lautwert — m —) eine andere Sorm hat. Erst ab dem 9. Jahrhundert n. 3. wird obenstehendes Zeischen als mans Rune gebraucht. — In der

Volkstunft bedeutet diefe jungere man-Aune fehr oft den oberen Teil des Lebensbaumes,



während das Wurzelftud durch die jungere preRune wiedergegeben wird.

# Das Zeichen des Richtschwertes

Auf dem Richtschwert von Artern in Thurins gen ist dieses Jeichen eingerigt. Im Mühls stein (dem Sinnbild für Gerechtigkeit) steht die jüngere mans Aune (die das Jeichen des tätigen, zeugenden, schaffenden Prinzips, der Entfaltung, der Freiheit und des Lebens ist). Unser Mal besagt also, daß das Schwert des Gerichts immer der — Eraftvollen, als



tiven und ungehinderten Berech : tigfeit - bienen foll.

#### Der Donnerbesen

ist das Jeichen für — Erhaltung und Schutz durch die Araft des Mansnes —. Im Jiegelfachwerk norddeutscher Bauernhäuser sind sehr häufig Donnerbesen und Mühle eingefügt. Sie sollen bekunden, daß der Sof in die Obhut des Sausherrn und

ber Sausfrau genommen ift. — Der Donners besen ist nur entfernt mit der mans Rune vers wandt, viel näher steht er den Phalluss Jeichen: Rute, Besen, Quast, Pinsel, die ja auch in der äußeren Jeichnung ihm völlig gleichen. Eine starte Verbindung besteht zum Sammer Donars (dem Tautreuz). Auch der



Name Donnerbesen, der gleich "Donar=Rute" zu setzen ist, weist darauf hin. — Damit ist auch die Bedeutung des Donnerbesens als Symbol des männlichen Geschlechtsgliedes betont. Jur Erhaltung eines Soses oder Unwesens gehört ja auch die Jeugung einer lebensträftigen Nachtommenschaft.

## Die Mühle

ist das Jeichen der — Erhaltung und Bestreuung, und zwar durch die Besreitschaft und Sürsorge des Weisbes —. Neben dem Donnerbesen (Erhaltung und Schutz durch die Kraft des Mannes) ist häufig im Jiegelwert nordischer Bauernhäuser die Mühle angebracht. Beide Jeichen gehören



auch zusammen und geben der erhaltenden Surforge Ausdruck, die dem betreffenden Answesen durch die Gemeinschaft von Sauswirt

und Sausfrau guteil wird. - Wie der Donners befen aber auch für die zeugende Kraft des Mannes ftebt, ift die Mühle auch das Zeichen der lebenspendenden Kraft des Weibesschofes. Bu der Erhaltung eines bäuerlichen Unwefens gebort ja auch mit an erfter Stelle bie Jeugung einer Machtommenschaft. Sur diefe Deutung ift maßgebend, daß der vorzeitliche Mahlftein ein ausgehöhlter Stein war, in den das gu mablende Betreide geschüttet und bann mit dem "Stößel" durch Sin= und Berftogen ger= rieben baw. germalmt wurde. Ein Vorgang, der zum Symbol des Jeugungsattes wurde. Der Bammer Donars, das Jeichen der Bes gattung, beißt ja auch "Malmir". Spater übernahm die "Mühle" mit den malfreugges ftellten Slügeln und dem Urd-Bogen baw. der Deichsel als Sug den Sinninhalt des Mabliteines.

# Die jungere pr:Rune

fteht für - das erhaltende, bes wahrende, empfangende Pringip,



für Gebundenheit, Sammlung, Auhe —. Sie ist die gestürzte jüngere mans Rune und zeigt den unteren Teil des Lebenss baumes, das Wurzelstück, auf. Wir sehen hier das Jeichen des Ichs, der Persönlichkeit — den senkrechten Strich — im Urdbogen ruben, also in der Stätte der Rube, der Sammlung und des Todes. Viel eindeutiger zeigt diese Sinngebung eine ältere proRune auf, die aus einer uroRune besteht, die einen kleinen senks rechten Strich in sich einschließt (siebe unter "Aberzählige Runen"). — Im beutigen Volkssbrauch sindet die jüngere proRune vielsach

Derwendung bei Todesanzeigen, um anzusbeuten, daß die Persönlichteit des Verstorbenen durch den Tod nicht ausgelöscht ist, sondern nur im Ur für eine gewisse Jeit der Aube und der Sammlung weilt.

## Der Krähenfuß

ift ein - Schutzeichen gegen fto: rende Einfluffe -. Im Volksmund



wird die preRune meist Kräbens, aber auch Sühners oder Drudenfuß genannt. Auf Türsschwellen und an Jensterrahmen angebracht, soll sie das Saus vor Kräften und Einflüssen bewahren, die die Rube, das Gedeihen und den Frieden stören. Die preRune, die für Rube, Sammlung, Geborgenheit und Frieden steht, ist hier also für diese von ihr verstretenen Eigenschaften als Schutzmittel in Unspruch genommen.

#### Der Berenbesen

ist das Jeichen — für den Willen, Baus, Bof und Samilie von allen unreis



nen Einflüffen frei gu halten -. Manchmal finden wir an alten Saufern diefe

verstärtte und gesteigerte Sorm des Krabens fußes. Was über den Krabensuß gesagt ist, gilt auch hier. Unter der christlichen Eins wirkung und "Belehrung" wurde aus dem alten Seilszeichen der preRune schließlich ein toller Aberglaube und der Serenbesen ein Mittel, das gegen Sererei, Jauberei, bosen Blid u. dgl. schützen sollte.

#### Der Ständer

ist das Zeichen — ber Jusammenarbeit, des Jusammen wirkens —, er verstörpert das — Reich der Tätigen, der Leben den —. Zwei jüngere man-Runen (die Zeichen für Freiheit, Entfaltung, Keben, des tätigen, zeugenden und schaffenden Prinzips) sind hier durch den waagerechten Strich (das Zeichen der Allgemeinheit, der Ubersbrückung, der Ausgleichung) verbunden. — Auf Geräten der steinzeitlichen Kultur ist dieses



Sinnbild bereits zu finden und ift wie der Mondnachen und die Gabel ein Mal, das für bas tätige, wirkende Leben zeugt.

#### Das Tor

ist das Zeichen — ber Absonderung, der Abgeschlossenheit — und steht für — bas Reich der Ruhenden, der Toten —. Es ist die Umkehrung des eben bes sprochenen Ständers. Zwei jüngere yr-Runen (Gebundenheit, Sammlung, Besinnung, Ruhe, erhaltendes, bewahrendes, empfangendes Prinzip) haben hier durch Beifügung eines waages rechten Strickes die Gestalt der ur-Rune ers halten. — Auf den südschwedischen Selsbils

bern, an ben Erternsteinen, aber auch auf einem Bentersschwert im Museum Stral-



fund ift, um nur einige Beifpiele zu nennen, biefes Tor eingezeichnet.

#### Das Wendehorn

ist das Bild der — fruchttragenden Ersgänzung — der beiden gegenpoligen Prinzipien — also von Freiheit und Gebundenheit — von Entfaltung und Sammlung — von Leben und Ruhe — von Jeugen, Schaffen und Empfangen, Bewahren — von Mann und Frau u. dgl. Die jüngere manzune und die jüngere yr=Rune sind hier zu einem Jeichen zusammengefaßt, das schon das Bild eines Lebensbaumes wiedergibt.



"Born" heißt dieses Jeichen, und das Jeichen bes Borns steht für Reife, Sülle, Kraft. Mit der hagal-Rune, der Lilie, der Stütze und bem Doppelpfeil ist das Wendehorn eng verswandt. In nordischen Bauernkalendern war es "der Zwiefache, der Erde Mehrer", der zweimal gezeichnet werden mußte, wenn Ersfüllung der Bitte (Gelingen eines Werkes, einer Arbeit, gute Ernte, zahlreiche Nachstommenschaft u. dgl.) erhofft werden sollte.

# Die hagal-Rune

ist das erhabene — Mal des Menschen, der sich aus sich selbst heraus durch die Kraft der Zeugung erhält —. Sie ist das heilige Zeichen, das Mensch und Gott verbindet. — Der senkrechte Strich, das Zeichen der Bejahung, des tätigen Willens, der Persönlichkeit, liegt über dem Malkreuz, dem Zeichen der menschslichen Zeugungss und Schöpferkraft. Der Mensch ist also schon Gott selbst. — Die



hagal-Rune ist das Welt- und Lebenstreuz, das alle Geschehnisse im Werden, Sein und Vergehen erfaßt. — Das Wendehorn und der Lebensbaum zeigen nicht nur ähnliche äußere Sormen, sondern auch zu den Sinninhalten dieser Zeichen bestehen engste Beziehungen. In der Volkstunst ist die hagal-Rune wohl das am meisten angebrachte Zeichen und hat hier die mannigsachsten Sormen gesunden (Sechsstern, Sechsrad, Siebenpunkt, Siebensonnen uss.).

Der große Maueranker ist ebenfalls eine hagal-Rune. Er wird im



Mauerwert der Saufer angebracht, um das

Mauergefüge zusammenzuhalten. Im Volts: glauben aber hat er die Bedeutung eines Schutzeichens gegen Vernichtung (besonders durch Leuersbrunft) betommen.

#### Der deutsche Mann

In Sachwertbauten fieht man oft einen Baltenverband in diefer form. Er wird vom



Jimmermann "beutscher Mann" genannt. Wieber tritt uns also hier die hagale Aune entsgegen. Der Volksglaube sieht in ihm ein Schutzeichen gegen Vernichtung und Auslöschung.

# Die liegende hagal-Rune

ist wie die aufrechte hagal-Rune ebenfalls
— das heilige Zeichen, das Mensch
und Bott verbindet und für die Menschheit zeugt, die sich aus sich



felbst heraus durch die Kraft der Jeugung und des Gebärens ers hält —. Ihr Sinninhalt ist also gegenüber der aufrechten hagal-Rune nur dem Jeichen des waagerechten Striches entsprechend nicht so personlich, sondern mehr allgemein aussgerichtet.

Der Lebensbaum (der Weltenbaum)

ift bas - Abbild bes Wachstums und Bedeihens jeden (befonders des menichlichen) Lebens -. Unfere Dorfahren haben im Baum ein treffliches Symbol des Lebens gefunden. Der Baum war bem germanischen Empfinden immer beilig. Mus zwei Baumen - Ast (Efche) und Embla (Ulme) - fcufen die Ufen das erfte Menschenpaar. Unter boben Bäumen lagen die beiligen Saine und die Thingplate. Baume ftanden im Mittelpuntt der großen Jahres: fefte. Moch beute find ber Weihnachtsbaum und ber Maibaum Jeugen biefes alten Brauches. - In den mannigfachsten Sormen verwendet die Volkstunft diefes Sinnzeichen. Die Jahl der Ufte ift fast immer verschieden, oft hangen in den Tweigen Bluten und



Früchte. Oft ist der Stamm gewunden. Oft sprießt der Lebensbaum aus dem Urd-Brunnen, aber auch aus dem Bergen (der Mutter Erde) oder aus den zwei Bergen.

#### Der Totenbaum

Jedes Leben schließt auch ben Tod in sich. Darum ist der Lebensbaum auch gleichzeitig der Todesbaum. Wir pflegen schon seit alten Jeiten her Totenbäume auf die Gräber unserer Lieben zu pflanzen. Sie sind ein Sinnbild bafür, daß — der Tod das Leben nicht auslöscht — wie der Wind eine Kerze, sondern daß wie beim Baum im Winter nur eine Jeit der Ruhe und der Sammlung eingesschoben ist. — Früher waren der Wacholder

(Machandel) und die Eibe neben dem Sollers ftrauch (Solunder, dem Baum der Kinders und Seelenhüterin Frau Solle) der übliche Totenbaum. Seute trifft man nur noch vers



einzelt diese Baume auf den Friedhöfen an, dafür wird jetzt meist die Jypresse angepflanzt, die auch den volkstumlichen Namen "Lebenss baum" führt.

#### Der Pfeilstamm

ist das Jeichen eines — tatenreichen Lebens —. Er ist nur eine wenig absgewandelte Sorm des Lebensbaumes, und zwar des Totenbaumes, da er ebenfalls durch Jussammenfügung mehrerer tyrs Aunen entstansden ist. Auf Bratteaten, Aunensteinen, Gessichtsurnen ist der Pfeilstamm häusig zu finden. Alles Dinge, auf denen mit Berechstigung die Tatsache eines tatenreichen Lebens ausgedrückt werden sollte. Der Pfeilstamm, mit den drei Wurzeln der yr Aune zusammens



gefügt, ergibt den Totenbaum. Diefe an und für jich gunachst widerspruchsvolle Kingliedes rung erfährt aber ihre Auftlärung dadurch, bag ben Germanen nur der Verstorbene einer

Erwähnung würdig befunden wurde, der ein tatenreiches Leben vollbracht hatte. — Der Pfeilstamm ist übrigens ein Jeichen höchster Wunschwirtung. Nach alten Sagas erschien ein zweimaliges Anrusen des Gottes Tyr notwendig und ein zweimaliges Ritzen des Males, wenn der Wunsch nach einem tatenreichen Leben zur Erfüllung kommen sollte.

## Das Trauerbäumchen

brückt die — Trauer um den Tod — eines lieben Gefährten aus. Es ist eigentlich nur eine Verkleinerung des Totenbaumes und eine Abwandlung des Pfeilstammes. Nach germanischer Auffassung war die Trauer um den Tod eines lieben Gefährten nur dann bezrechtigt, wenn dieser Verstorbene in seinem Leben ein wertvolles Glied der Sippe und des Volkes gewesen war. Nur die auf dem



Schlachtfeld Gefallenen tamen nach Walhall. Verstorbene, beren Leben belanglos war, stiegen zur Zel hinab, ins Reich der Schatten, also in ein Reich der Undeutlichkeit und des Nichterkennens. — Die Schwelmer Frauen tragen noch heute dieses Trauerbäumchen an ihren Begräbnismützen.

## Der Leiterbaum

ist ebenfalls eine Sorm des Lebensbaumes und zeugt für eine — kinderreiche She —. Der Leiterbaum ist eines der ältesten Zeichen und schon in der Steinzeit sehr häufig belegt. Ju erwähnen ist, daß bei den hauss und hofs marten die Beifügung eines Querstriches

(eines Sprossen) zum Stammal immer Rachfolgerschaft bekundet. "Sproß" bedeutet ja



nicht nur Sproffe einer Leiter, fondern auch Rind, Schöfling, Abzweigung.

#### Der Zaun

ist das Jeugnis der — Ehrenreihe der toten Uhnen —. Dieses Jeichen ist ein umgelegter Leiterbaum, der für eine kinderreiche Ehe steht. Mehrere senkrechte Striche (die Jeichen für Ich und Persönlichkeit) sind hier durch einen waagerechten Strich (das Jeichen des Seienden, der Ruhe) verbunden. — Auch diese Sorm des Lebensbaumes ist ein uraltes



Jeichen und bereits auf ben Beraten ber Stein= und Brongegeit gu finden.

# Der gewundene Lebensbaum aus einem Befäß sprießend

Sehr häufig ift auf Bauernhaustorbogen ober auf Bauernmöbeln ein gewundener Lebenssbaum zu finden. Sehr oft auch wächst ein Lebensbaum aus einem Gefäß, das meist die Sorm eines Ressells oder einer Urne hat. Oft ist dieses Gefäß mit dem Mattenmuster versziert, ja manchmal sogar hat dieses Gefäß ganz die Gestalt eines Slechttorbes gefunden.

Die gewundene form des Stammes zeigt das Auf und Ab des Lebensschicksales an (siehe auch das Jeichen der Schlangenlinie), das Gefäß versinnbildlicht den Urd-Brunnen am Suße der Weltesche, in der alle Weissheit und alles Wissen um die Dinge



des Lebens bewahrt find, das Mattens mufter tennzeichnet den Schofder Mutter Erde, aus dem alles Leben fprieft.

#### Der Zauberknoten

ift das Zeichen - der Bindung, der Derftridung und des beichwören: ben Begehrens -. Als der genriswolf, bas Ungeheuer aus Logis Samen, ben Bottern ju groß und gefährlich murbe, feffelten fie ibn an die Erde. Zweimal miglang der Der: fuch. Erft beim drittenmal hielt das Band, das aus fechferlei Dingen gefertigt war. Das mag wohl der Urgrund zu dem Volksglauben fein, der im Binden, Anupfen und Slechten ein Mittel sieht, Beil und Glud baw. Unbeil und Unfrieden für bestimmte Dinge und Mens fchen festzuhalten. In Danemart, aber auch noch in vielen Gauen Deutschlands, knupft man aus Baaren und fonftigen Stoffen ein unentwirrbares "Meftel" - wobei man Ders wunschungen murmelt - und bringt es in die Mabe der Perfon, der man ichaben will. Besonders an in Weben liegenden Frauen wird folch ein Meftel gern versucht. Dagegen fteht ein Volksglaube aus Borden (Westfalen),

wo im Augenblid der Trauung zwei mit dem Brautpaar befreundete Burfchen die Seile der Rirchengloden gu einem Jopf verschlingen, damit lebenslängliche Treue und Liebe die Eheleute bindet. In Oberbayern hangt die Diehmagd gern einen aus Stroh geflochtenen Jopf über die Stalltur, bei dem eigenen Dieb, wenn es gefund ift, um es gefund gu erhalten, bei fremdem Dieh oder Dieh des eigenen Sofes, wenn fie fich mit dem Wirt vergantt hat, und das Dieh augenblidlich trant ift, um es in langer, verluftreicher Krantheit gu er: halten. Auch bei Menschen wird biefes "Jaubermittel" in Sorm eines Strobgopfes bie und ba probiert. - Uralt find biefe Bräuche und zeigen, wie mit dem Verfall des alten hoben germanischen Blaubens eine wahr= scheinlich ursprünglich tieferfaßte Sinngebung



Unlaß zu übler Jauberei und schlechtem Abersglauben wurde. Schon das salische Gesetz (5. Jahrh.) erklärt das Kiestelknüpfen als eine heidnische Sitte. Und im Bußbuch des Bischofs Burchard von Worms steht die Frage: "Sast du, wie es gottlose Menschen tun, Verknotungen geschnürt, um das Vieh vor Seuchen und Absterben zu schützen? In Zessen nennt man heute noch die in den Kalkputz der Zauswände eingeritzten Jauberknoten "Wodansknoten".

Meben dem unentwirrbaren Mestel haben die Jauberknoten meist eine schöne symmetrische Sorm. Sie ist sehr verschieden, je nach der Wunschrichtung des betreffenden Binders. Als Grundlage der Bindung wird immer das Sinnzeichen genommen, dessen Sinninhalt als erstrebenswert gilt, bzw. es werden mehrere Sinnzeichen zu einem Jauberknoten vereinigt.

Im obigen Jauberknoten erkennen wir vier obal-Runen, die zu einem Rechtkreuz mit insliegender Raute verknüpft sind. Alle diese Sinnzeichen weisen darauf bin, daß bier ein Wunschzeichen für eine glücksliche Geburt - vorliegt.

In diesem Jauberknoten sehen wir das Un= endlichkeitszeichen (die liegende Ucht) und das



Jeichen der Gemeinschaft, der Treue, des Lebens (den Areis bzw. den Ring) ineinander versschlungen. Sier ist also der — Wunsch zur Bindung einer Leben und Tod übers dauern den Ehegemeinschaft — zum Ausdruck gebracht. Bezeichnend ist, daß sich dieser Jauberknoten auf einem Schmucktück der Wikingerzeit befindet, einem kleinen Sams mer Thors (mit dem nach der Edda eine Ebe geweiht wurde), das an einer Kette um den Sals wahrscheinlich als Talisman getragen wurde.

Noch häufiger als das eben besprochene Jeichen ist dieser fast gleiche Jauberknoten in der Volkskunst anzutreffen. Die Raute, das Jeichen für den lebenspendenden Schost des Weibes, ist hier mit dem Unendlichkeitsmal



verknüpft. Daraus ergibt sich der Sinninhalt — die Bindung zu einem oft gebärenden Mutterschoß — oder anders ausgedrückt — der beschwörende — Wunsch nach reichem Kindersegen —.